

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# IZDUBAR-NIMROD.

## EINE ALTBABYLONISCHE HELDENSAGE.

NACH DEN KEILSCHRIFTFRAGMENTEN DARGESTELLT

VON

## DR. ALFRED JEREMIAS.

MIT DREI AUTOGRAPHIERTEN KEILSCHRIFT-TAFELN UND ABBILDUNGEN.



LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG E VON B. G. TEUBNER.

1891.



4. 5%.

## MEINEM VEREHRTEN FREUNDE

# PROFESSOR Dr. PAUL HAUPT

IN HERZLICHER DANKBARKEIT

GEWIDMET.

#### Vorrede.

Die altbabylonische Heldensage von Izdubar-Nimrod hat bald nach der Ausgrabung der königlichen Bibliothek Asurbanipal's das Interesse der gebildeten Welt in hohem Maße erregt. Das vorliegende Büchlein bietet zum erstenmale eine wissenschaftlich begründete, dem Keilschrifttexte getreu folgende Übersetzung und Erklärung. Da es für weitere Kreise bestimmt ist, wurde von zusammenhängender Transskription und ausführlichem Kommentare zunächst abgesehen. Die kurzen wissenschaftlichen Anmerkungen, die beigegeben sind, haben zum Teil den Zweck, die Übersetzung schwieriger Stellen den assyriologischen Fachgenossen gegenüber zu begründen.

Alle bisher bekannt gewordenen Fragmente des Epos habe ich benutzen können. Herrn Professor Dr. Paul Haupt, der mir seine Kopieen zur Verfügung gestellt und einige wichtige, erst kürzlich hinzugefundene Fragmente in Autographieen meiner Schrift beigegeben hat, bin ich zu großem Danke verpflichtet. Leider scheinen die Sammlungen Haupt's noch immer nicht die Zahl der Izdubar-Fragmente zu erschöpfen, die vor Jahrzehnten ins Britische Museum gerettet worden sind. Dr. Besold teilt mir auf meine Anfrage aus Rom unter dem 22. November 1890 mit, daß er noch mehrere Fragmente kopiert hat, die zu den Izdubar-Legenden zu gehören scheinen. Da Dr. Besold mir seine Mithilfe in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt hat, gelingt es mir vielleicht, die genannten Fragmente in Roscher's Lexikon der

Mythologic, Artikel Izdubar zu verarbeiten. Auch in F. T. Harper's Kopieensammlung fand ich einige mir bisher unbekannte Izdubar-Fragmente: K. 8565—8567.

Herrn Dr. Heinrich Zimmern und Herrn Dr. Rudolph Zehnpfund, sowie meinem Bruder Dr. Friedrich Jeremias danke ich für ihre freundliche Mithilfe bei der Korrektur. Wichtige Beiträge Professor Dr. Delitzsch's und Dr. Zimmern's sind in den Anmerkungen registriert.

Prof. Dr. Haupt bemerkt folgendes zu seinen Text Autographieen:

Das Fragment 81, 7-27, 93, das jetzt mit K 2756 (i. e. NE Nr. 1°) vereinigt ist, wurde von mir am 27. Aug. 1890 im Britischen Museum kopiert, nachdem Herr Bruno Meissner die Güte gehabt, meine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Das Stück war zwar schon 1881 von Rassam nach dem Britischen Museum geschickt worden und wurde auch schon damals (Ende 1881) von Pinches als Fragment der Izdubar-Legenden registriert, ist aber erst neuerdings wieder aufgetaucht; vgl. dazu die Bemerkungen Dr. Bezold's in ZA IV 439, Anm. 2. Die rechte Columne (V) der Rückseite giebt die Anfänge der Zeilen 25-50 in NE 5 und 6. Zu derselben Tafel K 2756 gehören die Fragmente K 2756° (NE Nr. 1\*), K 2756b (NE Nr. 1b), K 2756e und K 2756f (NE Nr. 1c); K 2756<sup>d</sup> (NE Nr. 2) und K 2756<sup>a</sup> (NE Nr. 1<sup>d</sup>) dagegen sind Duplicate von zwei anderen Exemplaren der ersten (?) Zur Erhaltung des vollständigen Textes dieser Tafel sind folgende Stücke zu kombinieren: a) für Col. I: NE 1 (Nr. 1<sup>a</sup>); 6 (Nr. 1<sup>f</sup>); 79 (Nr. 43) und Col. I des hier autographierten Fragments 81, 7-27, 93 auf Bl. II; b) für Col. II: NE 8 und 2, sowie Col. II von 81, 7-27, 93 auf Bl. II hier; c) für Col. III: NE 9 und 3; d) für Col. IV: NE 11 und 4, sowie 3 (Col. V) und 5 und 7; e) für Col. V: NE 13 und 7, sowie 5 und 6, ferner 81, 7-27, 93 Col. V auf Bl. III und IV; f) Col. VI ist nur erhalten auf 81, 7-27, 93 (Bl. III und IV).

Der von mir auf Bl. I zusammengestellte Text (aus den Nummern 7, 8 und 44 der Ausgabe des Nimrod-Epos zusammengesetzt; vgl. dazu *Beitr. zur Assyr.* I, 107 und 150 f. unter 35, 63 und 85) gehört jedenfalls einer Mittelcolumne an, ob es aber die II. oder V. ist, läst sich nicht bestimmt entscheiden (vgl. aber meine Bemerkungen NE 21, wonach eine Rückseite vorzuliegen scheint, das wäre dann also Col. V!).

Z. 10 ist sur- möglicherweise zu surgenu zu ergänzen, wie NE 20 zu Z. 17<sup>b</sup> am Rande angedeutet ist. Die Zeichen sind in der Autographie des schmalen Formats wegen zusammengedrängt. Zu Z. 15 vgl. NE 21, 7<sup>b</sup>; zu Z. 18: NE 21, 13; zu Z. 21 und 22: NE 21, 5 und 6. Am Schluss von Z. 21 ist hinter sis wohl noch Raum für zwei Zeichen. (Weitere textkritische Bemerkungen zu NE 20. 21. 80 werden an andrer Stelle veröffentlicht.)

Schließlich sei bemerkt, daß dem Verfasser die vorstehenden Bemerkungen erst nach Abschluß des Druckes zugegangen sind, sowie, daß Herr *Prof. Dr. Haupt* eine Korrektur der Autographieen nicht hat lesen können.

Leipzig, Silvester 1890.

Dr. A. Jeremias.

# Inhalt.

|            |                                                                   | Seite  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Einleitung |                                                                   | 1-13   |
| I.         | Name und religiöse Bedeutung des Izdubar                          | 1- 7   |
| II.        | Auffindung und Textausgaben der Keilschriftfragmente              | 7 8    |
| III.       | Der historische und der mythologische Hintergrund                 | 8 – 12 |
| IV.        | Abfassungszeit und Form der Dichtung                              | 12-13  |
|            | tsung und Inhaltsangabe der Tafelfragmente kungen sur Übersetzung |        |
| Zusätze    |                                                                   | 57—73  |
| I.         | lštar-Astarte im Izdubar-Epos                                     | 57—66  |
| II.        | Das Izdubar-Epos und die Zeichen des Tierkreises                  | 6668   |
| III.       | lštar und Semiramis                                               | 6870   |
| IV.        | Izdubar und Herakles                                              | 70 -73 |

### Einleitung.

#### I. Name und religiöse Bedeutung des Izdubar.

Izdubar ist die konventionelle Lesung einer babylonischen Zeichengruppe, mit welcher der Held eines altbabylonischen Nationalepos bezeichnet wird. Die eigentliche Aussprache ist noch dunkel. Ein Thontafelfragment, das die Lesung enthalten hat, ist auf der rechten, erklärenden Hälfte abgebrochen. Einige Assyriologen haben versuchsweise die Lesung Nam-Die sprachliche Möglichkeit rûdu (= Nimrod) aufgestellt. liegt außer Zweifel: Namra-uddu, "hellglänzendes Licht", wäre ein Name von gleicher Bedeutung und Bildung wie namrasît.\*) Die Umkehrung des Namens Uddu-šu namir, d. h. "sein Licht leuchtet", bezeichnet merkwürdigerweise in der Beschwörungslegende von der "Höllenfahrt der Istar" einen Götterboten. Erweisen läßt sich die Lesung Namrûdu nicht. Die Erklärung des Namens als Nu-Marad (= Nimrod), "Mann von Marad" (seine mutmassliche Vaterstadt) bleibt geistreiche "sumerische Hypothese"; ebenso Lenormant's ana Amar-utu (= Marduk). Auch andere assyrische Lesungen sind aufzugeben. So Delitzsch's Samas-ussir, Paradies S. 155 f.; Hommel's Namrasit (Proc. of the S. of Bibl. Arch. 1885/6 p. 119 ff.) ist IV R 2, 22 b\*\*) entnommen, s. Jensen, Kosmologie S. 104 f.

A. Jeremias, Izdubar.

<sup>\*)</sup> Diese babylonische Etymologie würde nicht ausschließen, daß der Name hebraisiert mit márād "empören", zusammengebracht worden ist; vgl. auch Franz Delitzsch, Genesis 1887 p. 213.

<sup>\*\*)</sup> I R, II R etc. wird im folgenden nach assyriologischer Gewohnheit das assyrische corpus inscriptionum citiert: H. Rawlinson, the cuneiform Inscriptions of Western Asia, vol. I—V.

Jüngere ideographische Lesungen, wie *Dubar*, Gistubar sind um nichts besser, als die von dem genialen Auffinder des Epos, G. Smith, geprägte konventionelle Lesung Isdubar.\*)

Sachlich ist die Gleichstellung von Isdubar und Nimrod gut begründet. Dass es einen alten babylonischen Helden Nimrod gegeben hat, zeigt Gen. 10, 8-12, wo von dem "großen Jäger vor dem Herrn" aus einer wohl spezifisch babylonischen Quelle berichtet wird: "Der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Kalneh im Lande Sinear; von diesem zog er aus nach Assur und gründete Nineveh u.s. w." (zur letzteren Aussage vgl. Micha 5, 5 und die spätere Überlieferung Clemens, Recognitionen 1, 30).\*\*) Die Keilschriftlitteratur aber kennt nur einen Nationalhelden, den Izdubar, der als Löwentöter dargestellt und im Epos als gewaltiger Jäger geschildert wird, welcher durch einen Heldenkampf Babylonien von der elamitischen Herrschaft befreit (Erech, Babel und Nippur werden in den Fragmenten genannt) und zum Lohne dafür den Königsstuhl der Stadt Erech besteigt, in der er schon früher als Held berühmt geworden war.

<sup>\*)</sup> Aus einem Aufsatz von A. H. Sayce in der Academy vom 8. Nov. 1890, Nr. 966, p. 421 (The Hero of the Chaldean Epic) erfuhr ich während des Druckes, dass Theo. G. Pinches in dem Babylonian and Oriental Record ein Syllabar-Fragment veröffentlicht hat, in dem sich die phonetische Lesung des Namens Isdubar finden soll. Da mir die genannte Zeitschrift nicht zugänglich ist, bat ich Mr. Theo. G. Pinches um Mitteilung des Sachverhalts und erhielt umgehend freundlichst folgende Auskunft: Fragm. 82-5-22, 915, obv. 4: ilu Iz-du-bar | ilu Gi-il-games; , the other words of the tablet do not seem to refer to the Gilgames-legends." - Dass hier wirklich eine phonetische Lesung vorliegt, möchte ich stark bezweifeln. Es scheint vielmehr, als ob ein Rätsel durch das andere erklärt ist. Mes scheint Pluralzeichen zu sein. Ob etwa in der neuen Bezeichnung etwas wie "Scepterträger" steckt? Keinesfalls möchte ich wagen, weitere Schlüsse aus der Lesung Gilgames zu ziehen, wie A. H. Sayce, der den Helden mit dem bei Aelian, hist, anim. XII, 21 erwähnten babylonischen Sagenkönig Gilgamos zusammenbringt.

<sup>\*\*)</sup> Auch die Bedeutung, die heute noch der Name Nimrods in Mesopotamien hat, wie die Namen von Trümmerhügeln, der Turm von Borsippa, Birs Nimrud u. a. beweisen, dürfte kaum allein auf den Einfluss des Koran zurückzuführen sein.

Der Held Izdubar hat im Epos vor seinem Namen das Götterdeterminativ. Er ist entweder ein in der Sage zum Helden gewordener Gott, wie Siegfried bei den Germanen, oder, wofür der Schluss des Epos spricht, ein zum Gott gewordener Held. Als Gott ist Izdubar dem Sonnengott beigesellt. Ein Fragment (Smith 1371; Text veröffentlicht bei Haupt, Nimrodepos Heft II, S. 93) enthält ein schematisch eingerichtetes Beschwörungsgebet an den "Gott Isdubar", den Schutzgott aller irdischen Rechtsprechung, den Unter-Richter des Sonnengottes.\*) Die Situation des Beschwörungshymnus\*\*), der hier zum erstenmale besprochen wird, ist die folgende: Ein Kranker bittet unter der Assistenz eines Priesters um Heilung von seinem Leiden und wendet sich an Izdubar, den gewaltigen Richter, "dessen Hand der Sonnengott Scepter und Entscheidung anvertraut hat". Auf das kurze, hymnenartige Gebet folgt, wie es scheint (die untere Hälfte ist nur in Spuren erhalten) ein Trostwort des Priesters an den Kranken und dann eine Anrede des Priesters an den Gott Izdubar, in in der ein glänzendes Opfer (Reinigungsopfer!) für die bewilligte Hilfleistung zugesagt wird. Die wörtliche Übersetzung lautet:

"O Izdubar, gewaltiger König, Richter der Erdgeister, du Erhabener, großer Entscheider der Menschen, der du schaust auf die Weltgegenden, du Verwalter der Erde, Herr des Irdischen,

du Richter, der du gleich einem Gotte ergründest, du trittst hin auf die Erde, vollziehst das Gericht, dein Recht wird nicht gebeugt, dein [Befehl] wird nicht....., du forderst vor, du erkennst, richtest, ergründest, leit[est recht],

der Sonnengott hat Scepter und Entscheidung deiner Hand vertraut,

<sup>\*)</sup> Zum Sonnengott als Richter s. IV R 2, 4 f. c (*ênu dîni*), Nebuk. Steinpl. Inschr. IV, 29 ö.; s. auch S. 10, Anm.

<sup>\*\*)</sup> Es giebt in der religiösen Keilschriftlitteratur Beschwörungslegenden, wie die "Höllenfahrt der Istar", IV R 15; 19 u. a. und Beschwörungshymnen, wie der vorliegende Sm. 1371; IV R 17; Sm. 954 (der unten übersetzte *Ištar-Psalm*) u. a. Vgl. S. 59, Anm. 1.

| Könige, Fürsten und Machthaber beugen sich vor dir*),         |
|---------------------------------------------------------------|
| du schaust auf ihre Befehle, du entscheidest ihre Ent-        |
| scheidungen:                                                  |
| ich NN, der Sohn des NN, dessen Gott NN, dessen               |
| Göttin NN —,                                                  |
| Krankheit hat mich erfasst, Busse muss ich zahlen,            |
| ich beuge mich vor dir, dass du meine Entscheidung            |
| treffen mögest,                                               |
| sprich das Urteil [vgl. IV R 56, 14a],                        |
|                                                               |
| reisse heraus meine Krankheit [aus meinem] Leibe,             |
| besiege alles Üb[el]                                          |
| das Übel, das in meinem Leibe                                 |
| (der Priester zu dem Kranken): "An diesem Tage [hat           |
| sich der Gott deiner erbarmt(?)].                             |
| er hat [dich] stark gemacht [                                 |
| reines ubuntu [wird er deinem Munde geben?]                   |
| (der Priester zur Gottheit): "Er will opfern vor dir ein      |
| Opfer [ ],                                                    |
| er will dir bringen ein Feierkleid [ ],                       |
|                                                               |
| Holz, Cedernholz [],                                          |
| Gold []."                                                     |
| (ca. die Hälfte der Tafel ist abgebrochen, die Rückseite ent- |
| hielt nur die Unterschrift der königlichen Bibliothek Asur-   |
| banipals).                                                    |
| Dass der siderische Charakter des Helden Izdubar schon        |

Dass der siderische Charakter des Helden *Izdubar* schon zur Zeit der Entstehung des Epos dem Volksbewusstsein entsprach, beweist das Gottesdeterminativ, das Verhältnis des Helden zum Sonnengotte im Laufe der Erzählung, und die

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist, dass die Midraschim dem Nimrod in ähnlichem Sinne solarischen Charakter beilegen. Im Beth ha midrasch I, 25; II, 18 f.; V, 40 (ed. Adolf Jellinek, Wien 1873) heist es, dass 365 Könige (die Tage des Sonnenjahres?) dienend vor Nimrod erscheinen; vgl. Schwarz, Sonne, Mond und Sterne, ein Beitrag zur Mythologie und Kulturgeschichte, wo Nimrod im Anschluss hieran als Sturmjäger, also eine Art Wotan, ausgesalst wird. (Dieselben 365 Könige huldigen dem Abraham, der unversehrt aus dem Glutosen, in den Nimrod ihn stecken ließ, hervorgegangen war, errichten ihm eine Lehrkanzel und führen ihre Kinder zum Unterricht in der wahren Gotteserkenntnis zu ihm.)

Beziehung einiger Tierkreisbilder auf den Inhalt der epischen Gesänge (s. Zusatz II im Anhang).

Da Isdubar Sonnengott, bez. Unter-Richter desselben ist, wage ich im Anschlus hieran folgende Lösung des Rebus: AN-IZ-DU-BAR = "göttlicher Richter der irdischen Dinge" (vgl. die 3. Zeile des Hymnus); an = "Gott", is (giš) = "Mann"\*), du (tu)-bar nach II R 62, 69 ab = šaptu šaplūtum, "Richter des Irdischen" (zu šapūtu = dūnu s. V R 28, 89 ef).\*\*) — Die Deutung als "Gott mit der brennenden Fackel", die einem zu postulierenden Namrūdu, "glänzendes Licht", entsprechen würde (iz-bar = "Feuer, Fackel", du bez. tu als infigiertes Determinativ = "Handhabe") scheitert an dem letztgenannten Ideogramm, das allerhand Derivate von ahūsu ("fassen") bedeutet, nirgends aber dem Begriff "Handhabe" entspricht; auch wäre eine Gottesbezeichnung, vom Emblem hergenommen, ohne Analogie, nachdem man von falschen Deutungen, z. B. des Gottesnamens Nabū ("Gott mit dem Scepter") zurückgekommen ist.\*\*\*)

Über die Persönlichkeit des Helden Isdubar ist wenig zu sagen. Da der Stadtgott von Marad gelegentlich als "Gott des Isdubar" fungiert (Taf. VI), könnte man mit G. Smith Marad als Vaterstadt des Isdubar ansehen. "Sohn der Mondgöttin Ningul" (Hommel, Geschichte Babyloniens-Assyriens S. 395) ist er nicht; der sonst unbekannte Gott Nin-gul erscheint Taf. XII als "Herr des Eabani" ist also wohl Ea

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung des Izdubar als "Gott" und "Mann" entspricht dem ἀνὴο Φεός als Bezeichnung des Herakles bei Pindar und Sophokles.

wohl an das näher liegende "Unterlippe" denkt. Die Deutung "Unter-Richter", von Delitssch nach mündlicher Mitteilung auch vermutet, aber als bedenklich bezeichnet (man erwartet sa saplätim; eine "Spielerei" mit dem Begriffe "Unterlippe" ist nicht ausgeschlossen) gewinnt an Wahrscheinlichkeit dadurch, daß auf K 4359 (d. i. Rev. von II R 25, Nr. 2) saptu saplitu die Gleichung iz-du-bar = i ne-e-[ru?] (so von Delitssch gelegentlich versuchsweise ergänzt) unmittelbar vorausgeht, während kurz vorher sa-[pa-tu] zu lesen ist (Mitteilung Dr. Zimmern's, s. auch Jensen, Zeitschr. f. Assyr. IV, 279).

<sup>\*\*\*)</sup> Die famose Deutung von Leonidas le Cenci Hamilton in der unten citierten dichterischen Bearbeitung lautet:  $\hat{i}szu-b\hat{a}r (=b\hat{a}b)-\hat{i}\hat{k}i$  = "Feuerkönig von Babylon".

(s. die Spuren im Ea-Verzeichnis II R 58, 73 und vgl. Sb 339). Nach Taf. II ist seine Mutter die Göttin Aruru. Jedenfalls stammt er aus einem alten Geschlecht der Stadt Surippak, das mit den Göttern im Verkehr stand. Sein Ahn (s. Taf. IX, col. III) Sit-napištim, der Xisuthros des Berossus, ist der baby-



Izdubar-Nimrod.

lonische Noah, der aus der Sintflut gerettet und auf die Insel der Seligen entrückt ward ("an die Mündung der Ströme" im persischen Meerbusen gelegen, jenseits des Totenflusses). Als Izdubar vom Aussatz geplagt ist, macht er sich auf ana lêt Sîtnapištim apal Kidin-Marduk(Ubara-tutu), "zur Kraft (vgl. hom. is 'Oδυσσῆος) des Sît-napištim, des Sohnes des Kidin-Marduk". Eine Vorstellung vom Aussehen des Helden geben die beistehenden Bilder. Die tvpische Kopfform dieser Heldengestalt  $\mathbf{mit}$ demkünstlich gelockten Hauptund Barthaar und den hervorstehenden Backenknochen bietet ein ethnographisches Problem (s. Hommel, l. c. S. 292). Auf der X. Tafel erscheint er ge-

legentlich "mit einem Fell bekleidet". Wichtig für die Vorstellung von der Beschaffenheit des Helden ist das Gespräch des Skorpionenmenschen bei seiner Ankunft am Mäsu-Gebirge auf der IX. Tafel: "Er, der zu uns kommt, ein Wahrzeichen der Götter ist sein Leib" (oder auf den Aussatz zu beziehen?); "seinem laktu nach ist er ein Gott, seinem sulultu nach ein

Mensch". Der abgebildete Siegelcylinder zeigt *Izdubar* wahrscheinlich in seiner Thätigkeit als Götterdiener hinter dem Richter(?)stuhl (des Sonnengottes?) stehend.



# II. Auffindung und Textausgaben der Keilschriftfragmente des Epos von Izdubar.

Die uns erhaltenen Thontafelfragmente des Epos sind Bruchstücke von ca. vier Bibliothekexemplaren aus der großen Litteratursammlung des Königs Asurbanipal, die 1854 von Hormusd Rassam in den Trümmern von Nineveh aufgefunden wurde. Asurbanipal (668-626) hat das Epos, wie alle großen Litteraturwerke seines Volkes, die zum Teil schriftlich, zum Teil mündlich von Jahrhundert zu Jahrhundert gewandert waren, in babylonischer und assyrischer Schriftart niederschreiben lassen und in seiner Bibliothek deponiert. Leider ist noch kein vollständiges Exemplar aufgefunden worden. bisher zum Schaden für die Altertumsforschung nur ein Teil der großartigen Bibliothek, ca. 30000 Fragmente umfassend, ins Britische Museum gerettet wurde (politische Zustände haben s. Z. die Arbeit unterbrochen), so ist die Aussicht auf eine Vervollständigung der Fragmente nicht ausgeschlossen. ersten Stücke entdeckte George Smith († 1876) 1872 unter den Tafelschätzen des Britischen Museums, deren Anordnung er mit erstaunlichem Scharfsinn vollzog. Auf zwei Réisen im Auftrage des Daily Telegraph fand er in den folgenden Jahren zahlreiche neue Bruchstücke der altbabylonischen Urgeschichten. Nach seinem Tode wurde das Werk der Fragmentenanordnung

fortgesetzt von dem verdienstvollen Th. Pinches, speziell in Bezug auf das Izdubar-Epos vervollständigt durch Paul Haupt, der die Texte im III. Bande der Assyriologischen Bibliothek von Delitzsch und Haupt herausgab unter dem Titel: Das babylonische Nimrodenos (Heft I 1884, Heft II 1890 unter der Presse).\*) Wie Haupt's textkritische Bemerkungen in den Beiträgen zur Assyriologie I 1889, S. 48 ff. und S. 94 ff. (hier auch die XII. Tafel veröffentlicht) beweisen, ist die Kopie der Texte, die der folgenden Übersetzung zu Grunde liegt, außerordentlich sorgfältig und zuverlässig. - Besonderes Interesse wandte man natürlich von Anfang an der XI. Tafel zu (Sintfluterzählung), deren Fragmente von Delitzsch zusammengestellt und in den Assurischen Lesestücken besonders veröffentlicht worden sind. Diese Tafel fand gediegene Übersetzer in Haupt (der keilinschriftliche Sintflutbericht, erweitert als Beigabe zu Schrader, Keilinschriften und das Alte Testament, 2. Aufl.) 1881-83 und in Jensen (Kosmologie S. 365 ff.) 1890. Die Reste einiger Tafeln sind bis jetzt ganz vernachlässigt worden. Die Übersetzungen von Smith und Lenormant können bei aller Genialität nur als tastende Versuche gelten (s. Cyrus Adler, John Hopkins University Circulars No. 55, Jan. 1887), und doch basieren auf ihnen nicht nur die Inhaltsangaben in populären Schriften. sondern auch eine dichterische Bearbeitung, zu der Leonidas le Cenci Hamilton begeistert worden ist in seinem Werke Ishtar and Izdubar, the Epic of Babylon, restored in modern verse, vol. I, New York 1884 (mit wunderbaren, modernisierten Illustrationen!).

#### III. Der historische und der mythologische Hintergrund.

Das Epos, das im 7. Jahrhundert als kostbarer Volksbesitz in der königlichen Bibliothek zu *Nineveh* verewigt wurde, läßt uns einen Blick thun in endlose Fernen babylonischer Geschichte. Es ist gelegentlich hier die Rede von "Königen,

<sup>\*)</sup> Die Aushängebogen hat mir Prof. Dr. Paul Haupt freundlichst zur Verfügung gestellt. Ebenso hat mir derselbe noch während des Druckes Einblick in die Kopien einiger Fragmente gestattet, auf die er bei der letzten Londoner Reise im August d. J. aufmerksam wurde. Einige derselben (II. Tafel?) sind in Autographieen beigegeben.

die in vergangenen Zeiten das Land beherrschten" und von einer Stadt, "die alt war", als die Sintflut hereinbrach. doch reicht das Epos selbst in uralte Zeiten zurück. Schauplatz sind Städte im Euphratgebiet: Uruk (Erech), Nippur, die "Schiffsstadt" Surippak und Babel\*). Der geographische Gesichtskreis geht über diese Städte hinaus bis zum Berge Nisir östlich vom Tigris und südlich über das Gebirgsland Mâsu hinaus ein Stück in den persischen Meerbusen (tâmtum, "Meer" κατ' έξοχ. genannt) hinein. Im Mittelpunkte des Interesses steht Uruk (s. Delitzsch, Paradies S. 221 ff.; Schrader, Keilinschriften und das Alte Testament S. 94) als feste Stadt Uruk supûri, "das wohlverwahrte", genannt, aber auch ein weites Landgebiet (Uruk matum) umfassend. Aus der Heldenaristokratie dieser Stadt ragt Izdubar hervor, "vollendet an Kraft, wie ein Bergstier die Helden an Kraft überragend". Durch eine große Heldenthat bezwingt er die Eifersucht der Stadtgenossen und festigt die heimische Königsherrschaft: nämlich durch die Besiegung des Zwingherrn Humbaba, der elamitischer Abkunft ist, wie sein Name verrät. Man hat diesen geschichtlichen Hintergrund mit der nationalen Erhebung Babyloniens zu identifizieren gesucht, die nach Berossus einer 2450-2250 v. Chr. herrschenden elamitischen Dynastie den Untergang be-Dass die Sagenstoffe wirklich bis in dieses Alter reitet hat. hinaufreichen, beweisen die babylonischen Siegelcylinder der ältesten Könige, die unzweideutig Scenen aus dem Epos wiedergeben, vielleicht auch die Zusammenhänge des Epos mit einigen Bildern des Tierkreises (s. Zusatz II im Anhang).

Wichtiger als der historische Hintergrund ist der mythologische. Da die babylonische Religion nicht zur "Aristokratie der Buchreligionen" gehörte, so ist es schwer, aus der Fülle der religiösen Litteratur, deren Anschauungen von der beweglichen Volksanschauung beeinflußt sind, ein System herauszufinden. Um so wichtiger ist die Betrachtung der Götterwelt, wie sie sich in einem geschlossenen Epos darstellt. Wie in den 2000 Jahre später geschriebenen Inschriften des babylonischen Königs Nabonid, so finden wir hier schon die beiden

<sup>\*)</sup> Falls K 8580 und K 3200 zum Epos gehören.

großen Göttertriaden: Anu, Bel, Ea, welche die drei Teile der Welt nach babylonischer Anschauung repräsentieren (dementsprechend das dreiteilige Götzenverbot Ex. 20, 4 gegenüber der sonstigen hebräischen Weltanschauung Gen. 1, 1) und Samaš, Sin, Istar, die Vertreter der hervorragendsten Himmelskörper.\*) Anu ist der eigentliche Himmelsherr, der Göttervater (seine Gemahlin Antu), Bel ist der Gott der Erde, der Regen und Fruchtbarkeit giebt, aber auch Unheil anstiftet zur Strafe für die Sünden der Menschen, Ea der Gott der Wassertiefe, der Gott der unergründlichen Weisheit, dessen Rat auch die Götter nicht verschmähen. Samas ist der besondere Schutzgott Izdubar's und spielt eine große Rolle bei der Besiegung Humbaba's, dessen Vernichtung ja auch der Herrschaft elamitischer Götter ein Ende machen soll; Sin ist der Mondgott, zu dem man in den Gefahren der Nacht betet; Istar, die Tochter des Anu und der Antu, ist Kriegsgöttin und Venus foecunda zugleich (über diese Göttin s. Zusatz I). besondere heisst die Stadt des Anu und der Istar, aber außerdem werden in dieser Stadt auch Bel, Ea, Sin und Samas in besonderen Tempeln verehrt, vielleicht auch Nin-azu (auch Ninkigal genannt), die Göttin der Arzneikunst (?) und "Königin

<sup>\*)</sup> Auch der assyrische König Salmanassar (s. J. A Craig's interessante Schrift the Monolith Inscription of Salmaneser II) betet diese VI besonders an, setzt aber den Gott Asur, den Schutzgott des assyrischen Reiches, als "König aller großen Götter" voran, so daß die Siebenzahl herauskommt. Die VI erhalten hier folgende Epitheta, die genau den Göttern des Epos entsprechen: Anu, König der Himmelsgeister und der Erdgeister, Herr der Länder; Bel, Vater der Götter, der die Geschicke bestimmt, der die Grenzen Himmels und der Erde festsetzt (Jensen, Kosmologie S. 353: der die Bilder zeichnete von Himmel und Erde); Ea, der Entscheider der König der Meerestiefe, der groß ist in weisen Ratschlägen; Sin (der Gott) Himmels und der Erde, der Erhabene; Samas, der Richter der Weltgegenden, der Gesetzgeber der Menschheit (vgl. oben den Izdubarhymnus); Istar, die Herrin des Kampfes und der Schlacht (die Venus foecunda ist im kriegerischen Assyrien nicht mit Sicherheit nachzuweisen). - Auch Tiglatpileser u. a. zählen VII große Götter (vgl. auch IV R 23, No. 1, 6; III R 69, 64a), die Zwölfzahl herrscht zu Zeiten, wo sabäistische Elemente hervortreten (vgl. Diodorus Siculus II, 30), die "LX großen Götter" in den "Orakelsprüchen Asarhaddons" scheinen fromme Hyperbel zu sein.

der Unterwelt", die Gemahlin des Nergal. - Bei der Sintflut erscheinen die "großen Götter", die in der Ratsversammlung sitzen, vielleicht zufällig in der Zwölfzahl. Von den beiden Göttertriaden fehlt Sin. An seiner Stelle stehen Ninib und Nergal (En-nugi, d. i. "Herr des Landes ohne Heimkehr"). Die elementaren Gewalten sind vertreten durch Ramman (der in den Göttertriaden zumeist an Stelle der Istar auftritt), Nabu (Nebo), Uragal (Pestgott) und Marduk (šarru, "Götterkönig" genannt, wie auf der IV. Tafel), von den Anunnaki, den bösen Erdgeistern, und von Ninib unterstützt. Marduk, der hier als verderbenbringender Gott erscheint, wie auch sonst (s. die Stellen bei Delitzsch, Wörterbuch S. 86), tritt übrigens in der Geschichte Izdubar's als schützender Gott auf und verrät in dem ideographischen Namen Ubara-tutu = Kidin-Marduk den ihm sonst eigenen Charakter als "Herr der Beschwörungen".\*)

Außer den genannten großen Göttern werden im Epos gelegentlich erwähnt: Tammuz, "dem Ištar Jahr um Jahr Weinen aufnötigt", die Getreidegottheit Nirba (?), der Feldgott, die Göttin Mammétu, die "samt den großen Göttern und den Anunnaki die Geschicke bestimmt", insbesondere den Todestag des Menschen, und endlich neben der Unterweltsgöttin ein "göttlicher Schreiber der Unterwelt". Die Anunnaki sind die bösen Geister, die Verderben sinnen, so daß gelegentlich "die Götter der VII Himmelsgeister (Igigi) weinen" über ihr Thun. Von den bösen Dämonen (VII oder XIII, vgl. IV R 29, 2, wo der râbisu zu ergänzen ist, und IV R 16, 1) ist der alû, "der die Brust angreift", und namtaru, der Dämon der Pest, im Epos zu finden; der ezis-Dämon und der zakiku (eine Art der Totengeister) sind meines Wissens sonst unbekannt. Damit ist die

<sup>\*)</sup> Gleichwohl scheinen hiernach die Urkunden, die Marduk in den Mittelpunkt der Gottesverehrung stellen, nämlich die Legenden von der Schlange Tiamat und die dramatischen Beschwörungen an Ea, Damkina und Marduk, jünger zu sein. Vielleicht sind sie entstanden, als Babel, das im Epos noch zurücktritt, in den Vordergrund trat. Marduk ist Stadtgott von Babel; weshalb auch die im assyrischen Reiche verschwindende Marduk-Verehrung im neubabylonischen Reiche wieder in voller Herrlichkeit auftaucht; näheres darüber unter Marduk in Roscher's Lexikon der Mythologie.

Schar der göttlichen Gestalten aber nicht erschöpft. In *Erech* befindet sich neben den Göttertempeln der Palast einer "großen Königin, die alles weiß"; am Gebirge *Mâšu* wachen göttliche Skorpionmenschen, am Meere sperrt die Burg des göttlichen Mädchens *Sabitu* den Weg.

Der Verkehr der Götter mit den Menschen ist kindlich naiv gedacht, wie bei Homer. Istar wirbt um die Liebe des Helden Izdubar, Šamas stiftet die Freundschaft des Helden mit Eabani, die drei großen Götter Anu, Bel, Ea flüstern ihm Geheimnisse ins Ohr. Wie Istar gelegentlich aus der Stadt zum Himmel ihres Vaters Anu emporsteigt (ein paar Zeilen weiter schreitet sie fluchend auf der Stadtmauer umher), so kauern sich die Götter aus Furcht vor der anschwellenden Flut "wie Hunde am Damme des Himmels nieder"; zum Opfer scharen sie sich wie Fliegen und "riechen den guten Geruch".

Auf eine merkwürdige Erscheinung soll hier noch aufmerksam gemacht werden: auf die Bedeutung der Träume im Epos. Die ganze Handlung wird durch schier unzählige Träume in Bewegung gesetzt, durch die die Götter den Menschen die Zukunft zeigen und Rat erteilen. Diese Anschauung ist ein charakteristischer Bestandteil in der religiösen Anschauung der Babylonier und Assyrer. Dem uralten babylonischen König Gudea wird im Traume der Grundriss zum Tempelbau vorgezeichnet (s. H. Zimmern, das Traumgesicht Gudeas, Zeitschr. f. Assyr. III, S. 232 ff.); Asurbanipal bekam nach seinem Regierungsantritt eine Aufmunterungsadresse aus Priesterkreisen, die sich auf einen Traum seines Großvaters Sanherib bezog (s. Hommel, Geschichte Babyloniens und Assyriens S. 692 f.), und bei seinen Feldzügen werden den Kriegern ermutigende Traumbilder von der Kriegsgöttin gesandt (vgl. auch V R 10, 70 f.). In einem Eigennamenverzeichnis (IIR 63) geht dem Namen Al-tuklâ-nišê, "vertraue nicht auf Menschen", der andere voraus: Tuklâ-sunâtum, "vertraue auf Träume".

#### IV. Abfassungszeit und Form der Dichtung.

Aus den Angaben über den historischen Hintergrund folgt nichts über die Abfassungszeit des Zwölftafelepos. Wir wissen nicht einmal, ob die Tafelschreiber Asurbanipal's schriftliche babylonische Originale vor sich gehabt haben (Berossus erzählt, der babylonische Noah habe auf göttlichen Befehl die auf Stein eingegrabenen Nachrichten über das Altertum in der Sonnenstadt Sippar vergraben); jedenfalls haben sie seit Jahrhunderten fortgepflanzte Rhapsodien niedergeschrieben. Das Götterzeichen vor dem Namen Izdubar und die Apotheose beweisen, daß die Dichtung in einer Zeit entstanden ist, in der der Held Izdubar, dessen Schutzgott Šamaš war, im Volksbewußstsein bereits göttlichen Charakter angenommen hatte und dem Sonnengott als Unter-Richter zur Seite gestellt war.

Was die Abfassung anlangt, so ist vor allem die Annahme eines Verfassers für höchst unwahrscheinlich zu erklären. Die XI. Tafel z. B. unterscheidet sich von den übrigen Tafeln ganz gewaltig durch den Reichtum der Sprache und Phantasie. Wenn ein assyrischer Litteraturkatalog (von Pinches bezeichnet als Names of Works and their authors and compilers, veröffentlicht u. a. von Haupt, Nimrod-Epos II, 90 ff.) die Angabe enthält: "Serie" Izdubar aus dem Munde (sa pî) des Sin-likî-unnînî (d. h. "Mondgott, nimm an mein Gebet"), so ist uns wohl der Name eines Rhapsoden, nicht eines Verfassers, überliefert.

Die Sprache wechselt den poetischen Schwung. Von der einfachen, ungekünstelten Erzählung, dichterisch gefärbt durch Refrains und durch parallelismus membrorum steigert sich die Dichtungsform bis zum Hymnenton. Auf einzelnen Fragmenten ist die Kunstform durch Stichenverteilung äußerlich gehoben.

# Übersetzung und Inhaltsangabe der Tafelfragmente.

Die folgenden Blätter geben die Übersetzung, soweit sie der fragmentarische Charakter des Gedichtes zulässt. zeichen sind nicht gespart worden. Erschwert wird die Aufgabe durch manche Unsicherheit bez. der Zugehörigkeit der Fragmente. Gut erhalten und laut Original-Unterschrift eingeordnet sind Tafel V, VI, X, XI, XII; außerdem haben wir noch eine guterhaltene Tafel ohne Unterschrift, von Haupt als I., im folgenden als II. Tafel bezeichnet. Der Text ist citiert nach Haupt's Ausgabe, teils mit Angabe der Tafeln und Columnen, teils der Seitenzahlen seiner Edition. Sintflutgeschichte ist nach Delitzsch, Assyr. Lesestücke, 3. Aufl., [.....] bedeutet Lücke des Textes, ..... bedeutet Stellen, die unübersetzbar scheinen. Auf Umschrift des ganzen Textes wurde verzichtet; schwierige Stellen, deren Übersetzung der wissenschaftlichen Rechtfertigung bedarf, sind in den Anmerkungen besprochen, die der Übersetzung und Inhaltsangabe im Zusammenhang S. 45 ff. beigegeben sind.

#### Tafel I.

 [.....]" — Zu dieser Tafel wurde von jeher gemäß dem Zusammenhang und der gesicherten geschichtlichen Grundlage des Epos ein Fragment gezählt, das die Belagerung von Erech erzählt.4) Es lautet so (S. 51): "..... sein Vieh liess er im Stich ...... stieg herab zum Fluss und versenkte in den Fluss sein Schiff ...... in Trauer versunken weinte er bitterlich: '..... die Stadt Gangana<sup>5</sup>) hat er gänzlich zermalmt; die Eselinnen zer[treten] ihre Füllen, die Kühe besfeinden] ihre Kälber; wie das Vieh jammert (?) auch das Volk, wie die Tauben wehklagen die Mägde<sup>6</sup>); die Götter von Uruk-Supuri (d. i. "das wohlverwahrte Erech") verwandeln sich in Fliegen<sup>7</sup>) und schwirren umber auf den Strassen, die Dämonen von Uruk-Supuri verwandeln sich in Schlangen<sup>8</sup>) und schlüpfen in die Löcher (?).'9) — Drei Jahre belagerte die Stadt Uruk der Feind, die Thore wurden verriegelt, der hargulla 10) vorgelegt. Istar erhob ihr Haupt nicht wider den Feind - da öffnete Bel seinen Mund und sprach zu *Istar*, der Königin, kund zu thun das Wort<sup>11</sup>) ....." Das übrige ist abgebrochen; aus den Spuren sei noch die deutliche Erwähnung der Stadt Babel hervorgehoben. (Der Tod des Königs scheint die Verwirrung in Erech verursacht zu haben. Der Anfang erinnert an Begräbnisse nordischer Helden.) Im folgenden tritt Izdubar als Retter der Stadt, später als ihr König auf.

#### Tafel II

(nach Haupt I) ist bis auf die I. Col. ziemlich vollständig erhalten. Col. II (S. 8) zeigt uns Izdubar als berühmten Helden von Uruk. Die Eltern jammern, dass ihre Söhne und Töchter dem Helden in unsinniger Begeisterung zufallen. 12) "Nicht ließ Izdubar einen Sohn seinem Vater, die Tochter einem Helden, die Gattin einem Helden ...." Die Eltern klagen vor den Ohren der Stadtgöttin: "'Keinen Rivalen hat er [......] deine Bewohner werden [zum Kampfe] geführt, nicht läst Izdubar ein Kind seinem Vater, bei Tag und Nacht [rufen sie]: Er der Hirte von Uruk-[Supuri], ..... er ihr Hirte und ....., der Gewaltige, der Gepriesene 13), der Weise [.....]. Nicht läst Izdubar eine Jungfrau [ihrer Mutter], die Tochter einem Helden, die Gattin einem Herrn.' Ihr Wehklagen

hörte [..... riefen sie mit lauter Stimme: 'Du Aruru, hast ihn erzeugt; jetzt schaffe ihm seinen Mann, am Tage seines Herzens 14) möge er [....], sie mögen miteinander kämpfen, Uruk [soll Zuschauer sein?]. Als die Göttin Aruru<sup>15</sup>) das gehört hatte, schuf sie einen Mann des Gottes Anu<sup>16</sup>) in ihrem Herzen. Aruru wusch ihre Hände, kniff Lehm ab17), warf ihn auf die Erde [...], den Eabani schuf sie, einen Helden<sup>18</sup>), einen erhabenen Sprofs, einen Bauersmann (? s. Anm. 16), mit Haaren [bedeckt?] 19) war sein ganzer Leib, mit langem Haupthaar wie ein Weib; das Wallen (?) seines Haupthaares sprosste empor wie Getreide 20) [gegen die Gewohnheit??] von Land und Leuten war er mit einem Gewande bekleidet gleich einer Wiese(?)21); mit den Gazellen frist er Kräuter, mit dem Vieh des Feldes erfrischt er sich 22) an der Tränke (S. 9), mit dem Getier<sup>28</sup>) des Wassers ergötzt sich sein Herz." Dieses eigentümliche Mischwesen Eabani (d. h. Sohn des Ea, des Gottes der unergründlichen Weisheit, entsprechend seiner im folgenden hervortretenden Eigenschaft als Traumdeuter) erinnert nach der nun folgenden Schilderung an den römischen Priapus, der ebenfalls als Feldgott dargestellt wird (Voss, myth. Briefe II, 346 ff.), durch übermäßige Sinnlichkeit und durch die Kunst der Wahrsagung ausgestattet. Dieser Eabani wird durch Vermittelung der Götter nach Uruk gelockt, um die bestrickende Gewalt Izdubar's zu lähmen oder in andere Bahnen Mit der Sendung wird der Götterbote Sâdu (d. h. Jäger) beauftragt, der hier plötzlich und unvermittelt auftritt. 24) Wahrscheinlich ist schon in der abgebrochenen I. Col. von ihm die Rede gewesen. Unmittelbar an das Vorhergehende anknüpfend fährt die Erzählung fort: "Sådu ("der Jäger"), ein habilu-Mensch 26), trat ihm am Eingang zur Tränke entgegen. Am 1., 2., 3. Tage begegnet er ihm am Eingang zur Tränke. Er, Eabani, sah ihn, den Jäger, es verfinsterte sich sein Antlitz; er ging mit seinem Vieh hinein in die Behausung, ward betrübt, wehklagte, schrie laut auf, ..... ward sein Herz, sein Antlitz ward verstört, [es zog ein] Wehklage in sein Gemüt<sup>26</sup>) ...... in die Ferne, sein Antlitz ward zornentbrannt (?)." Der erste Versuch war misslungen. Die Situation überspringend wird sofort der Bericht des Jägers über den Misserfolg angefügt. (Col. III): "Der Jäger öffnete seinen Mund und sprach [zu Ea(?) oder Samaš (?) seinem Vater]: '[Mein Va]ter, ein Held, der hingeht, [ist nicht genug(?)], bei 27) dem Himmel ist ....., wie ein kisir Anû (s. o.) ist seine Kraft ...., er schreitet umher im Gebirge ....., beständig mit dem Vieh des Feldes [frist er Kraut], beständig sind seine Füße am Eingang zur Tränke ....., ich fürchte mich, will ihm nicht nahen. Er hat zugefüllt die Grube, die ich gegraben hatte ..... riss weg die Stricke, die ich [ausgelegt hatte] 28), er ließ entwischen aus meinen Händen das Vieh und das Getier des Feldes, gab mir nicht Erlaubnis zum Jagen.' [Der Gott . . . . . ] 29) sprach zu dem Jäger: '[Mache dich auf den Weg und gehe] nach Uruk, der Stadt des Isdubar." Weiter lassen die Spuren erkennen, dass der Jäger dort eine Astarte-Dienerin (harimtu), namens Uhat 30), sich ausbitten soll, um mit ihrer Beihilfe den sinnlichen Eabani nach Uruk zu locken. "Auf den Rat seines Vaters macht sich der Jäger auf den Weg, geht nach Uruk [der Stadt des Isdubar]." (Col. IV) 81): "[Vor das Antlitz des] Izdubar (trat der Jäger und sprach]." Es folgt nun wörtlich dieselbe Erzählung vom Miserfolg seiner Jagd ohne die Anrede "mein Vater". Hierauf: "Es sprach Izdubar zu ihm dem Jäger (S. 10, 40 ff.): 'Gehe, mein Jäger, nimm die Hierodule Uhat, wenn das Vieh zur Tränke sich wendet, so soll sie ihr Kleid zerreißen, ihre Blöße [enthüllen]; er wird sie sehen, wird sich ihr nähern, sein Vieh, das sich zu ihm geschart hat, wird davonlaufen.' Der Jäger ging, nahm mit sich die Hierodule Uhat, er schlug den geraden Weg ein, am 3. Tage gelangten sie zu dem bestimmten(?)82) Felde, der Jäger und die Hierodule ließen sich nach Belieben 33) nieder, 1 Tag, 2 Tage ließen sie sich nieder am Eingang der Tränke: mit dem Vieh trank er Wasser, mit dem Getier des Wassers ergötzte sich sein Herz. Da [kam] Eabani, dessen Heimat das Gebirge war, - mit den Gazellen fras er Kräuter, mit dem Vieh trank er seinen Trank, mit dem Gewürm des Wassers ergötzte sich sein Herz. Es sah die Uhat der Lulla-Mensch (d. i. eig. der Mann der libido), ..... ...... '"das ist er, Uhat, (sprach der Jäger) u. s. w."' Es folgt eine Scene, die mit epischer Breite in urnaiver Weise die Verführung des Eabani schildert<sup>34</sup>) und mit den A. Jeremias, Isdubar.

Worten schliesst: 6 Tage und 7 Nächte näherte sich Eabani der Uhat, der Geliebten. Nachdem er sich gesättigt hatte an ihrem lalû, wandte er sein Antlitz auf sein Vieh hin, es erblickten ihn, den Eabani, lagernd die Gazellen, das Vieh des Feldes wandte sich weg von ihm. Da erschrak Eabani, fiel in Ohnmacht, es starrten (eig. standen) seine Kniee, als weglief sein Vieh (S. 12) ....., da hörte er ....., (that auf) die Sinne, kehrte wieder voll Liebe 85), setzte sich nieder zu Füssen der Hierodule, schaute der Hierodule ins Antlitz; und während die Hierodule spricht, hören seine Ohren, sie spricht zu ihm, zu Eabani: '[Erha]ben bist du Eabani, gleich einem Gott<sup>36</sup>), warum lagerst du beim Vieh des Feldes? Komm, ich will dich bringen nach Uruk-Supuri, nach dem glänzenden<sup>37</sup>) Hause, der Wohnung des Anu und der Istar, an den Ort des Isdubar, der vollkommen an Kraft ist und der wie ein Bergstier die Helden an Kraft überragt.' Während sie so zu ihm spricht, lauscht er ihrer Rede, er, der weise ist in seinem Herzen, sucht einen Freund! Eabani spricht zu ihr. der Hierodule: 'Komm, Uhat, führe mich hin, nach der glänzenden geheiligten Wohnung des Anu und der Istar, nach dem Orte des Izdubar, der vollkommen an Kraft ist und wie ein Bergstier über Helden gewaltig herrscht. Ich will mit ihm kämpfen, gewaltig will ich [seine Freundschaft erringen(?)]; (Col. V. S. 13) ich will sen[den?] nach Uruk einen Löwen (eig. Wildkatze) 38) . . . . . . " Leider ist diese wichtige Col. nur in den Zeilenschlüssen erhalten. Folgendes ist aus den Spuren zu schließen: An dem Kampfe mit dem Löwen, "der in der Wüste geboren, Kraft besitzt," will Eabani die Stärke des berühmten Helden, dessen Freundschaft er begehrt, erproben. S. die nebenstehende Abbildung und die Abbildung S. 6. Über den Rest der Tafel lässt sich nur wenig sagen. Die Fragmente (Haupt, 3. 5. 6. 13) sind neuerdings durch ein wichtiges Stück vermehrt worden, das Reste der V. und VI. Col. enthält (veröffentlicht Textbeigabe Bl. II-IV). Fügt man die Stücke zusammen, so ist folgendes zu erkennen. Die Uhat führt Eabani nach Uruk. Dort wird in "Festgewändern" eben ein "Fest gefeiert" (vielleicht das Tammuz-Fest, worauf das verb. alû "wehklagen" deutet. Der Schluss der V. Col. scheint eine Anrede

an Eabani zu enthalten: "Es soll [dich] schauen Izdubar, du hadi'ua-Mensch(?), ich sehe [.....] sein Antlitz, von Heldenmut leuchtet er, Kraft (?) besitzt er, ...... ist sein ganzer Leib; seine Kraft ist gewaltiger als die deine, er ruht nicht ..... Tag und Nacht. Eabani, ändre dein ....., den Izdubar hat der Sonnengott lieb, Anu, Bel und Ea flüstern



ihm (Weisheit) ins Ohr; bevor du vom Gebirge kamst, hat dich Izdubar in Erech im Traume gesehen." Hier scheint die Rede zu Ende zu sein und die Erzählung zu Izdubar zurückzukehren. "Es kam Izdubar, den Traum zu lösen sprach er zu seiner Mutter (der Göttin Aruru): 'Meine Mutter, ich träumte einen Traum in meinem Nachtgesicht: es waren die Sterne des Himmels, wie ein Kriegsheer(?) (kîma kişru ša Anîm) fielen sie über mich her .........'" Die Reste der VI. Col. fügen einen 2. Traum hinzu, dessen Gegenstand, wie beim ersten (kîma kişru ša Anîm wird oben zur Charakteristik des Eabani gesagt) Eabani ist, und zwar in seinem Abenteuer mit dem Weibe. Die Spuren deuten darauf, dass die Mutter dem Sohne rät, mit dem Riesen Freundschaft zu schließen (dannu tappū mušėsib ibri).

Digitized by Google

#### Tafel III.

Die III. Tafel muß erzählt haben, wie die beiden Freunde wurden. Zwei Fragmente (Haupt S. 14 f.) mögen Reste der III. und IV. Col. enthalten. Das erste Fragment beginnt mit einer Anrede an ein weibliches Wesen (die Uhat?) 39) und erzählt dann: "7 ..... war verlassen die Gemahlin..... er allein ..... er schüttete aus (?) sein Herz seinem Freunde [und sprach zu ihm]40): 'Einen Traum träumte ich in meinem Nachtgesicht ...... des Himmels fiel auf die Erde, [erschrocken?] stand ich da; ..... verstört war sein Antlitz ..... sein Antlitz erglühte ..... wie Löwenklauen waren seine Klauen ......'"41) Das 2. Fragment, das sich daran anschließt, erzählt ein Gespräch zwischen Samas und Eabani, dessen Erfolg ist, dass sich Eabani's "zorniges Herz beruhigte." 42) Es scheint, dass der Sonnengott den Eabani, der heimkehren will in sein Gebirge, zum Bleiben verlockt; dabei spielt wieder die Uhat eine Rolle, das Versprechen von göttlichen und königlichen Ehren, die Freundschaft und Bruderschaft Izdubar's, wobei es heisst: "auf einem großen Lager, auf einem fein zubereiteten Lager wird er dich ruhen lassen, er wird dich setzen auf einen Ruheplatz, einem Sitz zur Linken, die Fürsten der Erde sollen küssen deine Füsse, die Leute von Erech sollen winseln vor dir (ušadmamāka) — kurz, die größten Ehren sollen ihm erwiesen werden, wenn er bleibt. 43) Reste von Col. V und VI finde ich in dem Fragment Haupt S. 87. Col. V (S. 87b) verspricht Izdubar dem Eabani dasselbe, was Col. IV Samaš verheißen hat. Die Götter haben also ein Interesse an der Freundschaft der beiden Helden. Die Spuren der IV. und V. Tafel geben Aufschluß über den Grund. Es handelt sich im folgenden um einen Heldenkampf der Stadt Uruk gegen den elamitischen Zwingherrn Humbaba44), der mit der Ermordung des Feindes endet und Isdubar den Königsthron von Uruk verschafft. Die Götter, die Interesse an der Vernichtung Humbaba's und der Herrschaft des feindlichen Gottes Humba haben, sind selbst am Kampfe beteiligt. Es ist klar, dass die poetische Erzählung die mythische Einkleidung einer großen nationalen Erhebung darstellt, die eine elamitische

Dynastie (nach Berossus 2450—2250 v. Chr. herrschend) stürzt und ein babylonisches Reich begründet. Leider ist von der Schilderung des Kampfes wenig erhalten.

#### Tafel IV

ist nur durch kleine Fragmente vertreten. Es gehören die Fragmente Haupt S. 20-22 (vgl. S. 80 ff.), sowie 57 und 58 ziemlich sicher zur IV. Tafel. Wohin Haupt S. 23 (das Fragment, das von den "mächtigen Göttinnen"45) redet) gehört, vermag ich nicht zu bestimmen. Auch Haupt S. 94, Nr. 54 gehört zur Humbaba-Erzählung.\*) Vom Inhalt ist gewiss, dass die Erstürmung der Burg des elamitischen Königs Humbaba auf der IV. Tafel vorbereitet und auf der V. vollendet wird; die V. Tafel, für die schon der Anfang der VI. Tafel eine Blutthat fordert, schliesst mit der Ermordung des Tyrannen. Die beiden Tafeln enthalten also den eigentlichen historischen Kern der Erzählung. Mit aller Reserve geben wir den ungefähren Inhalt. Col. I (S. 20) finden wir Eabani vor dem (Götter-)König (Marduk?); er redet, wie es scheint von Humbaba, den die Helden zu töten gedenken, dessen Leichnam von den Geiern (?) verzehrt werden soll (cf. 27, 41) und bitten um die Gunst des Gottes für den Kampf: "Wir haben auf dich acht gegeben, o König, ..... gieb du auf uns acht." Izdubar rät darauf dem Eabani, "zu dem erhabenen Palaste, zur großen Königin" zu gehen, "alles weiß sie." Darauf gehen beide zu der großen Wahrsagerin, die nun im Anfang von Col. II (S. 20 und 21) geschildert wird (ihr Brustschmuck und ihre Krone werden besonders erwähnt). Dann fährt die Erzählung fort46): ".....[vor] Samas brachte er ein Rauchopfer dar, brachte ein Trankopfer dar, erhob vor Samaš (betend) seine Hand (scil. Eabani): 'Warum hast du dem Izdubar das Herz unruhig gemacht? Jetzt hast du ihn gelehrt, er geht einen fernen Weg zu (asar!) Humbaba, einem unbekannten Kampfe geht er entgegen, zu einem unbekannten Kriegszuge

<sup>\*)</sup> Ferner gehören hierzu, wie ich aus *E. T. Harper*'s Kopieensammlung sehe, die unveröffentlichten Fragmente K 8565—67. Zu *Haupt* S. 20, 21, 80 s. vorn Bl I.

reitet er aus, bis er gehen und zurückkommen wird, bis er zum Cedernhain kommen wird, bis er den Herrscher Humbaba töten wird, wird allerlei Übel, das ihm feindlich entgegentritt, ihn vernichten. An dem Tage, da du ....'" Der Schluss von Col. II (S. 22 vgl. S. 81) erzählt die Rüstung zum Kampfe ("das Land versammelte sich, es rüstete sich das Heer, die Helden machten sich fertig"). Was es mit dem "Haus der Gemeinschaft" für eine Bewandtnis hat, vor dessen Thor Eabani steht, während Izdubar den Eintritt verwehrt, weiß ich nicht. Col. III und IV (Haupt S. 82 f. — Zugehörigkeit zur IV. Tafel scheint sicher) nur Spuren: die beiden Freunde ziehen mit-Col. V (S. 22. 84 f.) beginnt mit folgenden einander aus. Worten: "Dass unversehrt bliebe der Cedernhain, hat ihn Bel (assyrische Bezeichnung für den elamitischen Gott des Humbaba? oder ist auch hier, wie Tafel XI, Bel genannt als der Gott, der gern Schaden anrichtet?), zur Angst der Leute gemacht (festgesetzt); das Gebrüll des Humbaba ist wie Sturm, sein Mund Frevel, sein Atem Glutwind (?). Er hat festgesetzt [... ....] Cedern; wer zu seinem Haine herabsteigt - dass unversehrt bliebe die Ceder, hat Bel ihn zur Angst der Leute gemacht — wer seinen Hain betritt, den erfast die Pest(?)." Das Ganze ist der Teil eines Gesprächs zwischen Izdubar und Zu der letzten Col. von Tafel IV gehört vielleicht S. 57 und 58. Izdubar erzählt dem Eabani einen "günstigen Traum, einen prächtigen Traum", in dem er den Leichnam des Humbaba (auf dem Cedernhügel?) gesehen hat. machen sie sich auf den Weg. Nach 30 Meilen wird Station gemacht und eine Grube gegraben (zum Versteck?). Dann schlafen sie ein (S. 58). Um Mitternacht (?) steht Isdubar vom Schlafe auf ("er vollendete seinen Schlaf"), kommt und sagt zu seinem Freunde: "Mein Freund, hast du mich nicht gerufen?". Dann erzählte er ihm einen "3. Traum", den er gesehen hat: "'Der Traum, den ich träumte, war ganz ....., es brüllte der Himmel, es erdröhnte die Erde, der Tag ward dunkel, Finsternis zog auf, es blitzte ein Blitz, Feuer leuchtete auf, [mit Verderben?] gesättigt, mit Tod erfüllt. Dann verlosch der Glanz, es war 

#### Tafel V.

Col. I (S. 24, 27) finden wir die Helden im heiligen Hain, der zur Burg Humbaba's gehört. Das Thor muss erbrochen sein: "Da standen sie, bewundernd (?) den Wald, schauten an die Höhe der Ceder schauten an die Größe (?) des Waldes, den Ort, wo Humbaba zu wandeln pflegte erhabenen Schrittes - Wege waren angelegt, wohlgepflegte Pfade -: da schauen sie den Cedernhügel, den Wohnsitz der Götter, das Allerheiligste des Gottes Irnini. Vor dem Berge stand eine Ceder von erhabener Pracht, prächtig war ihr Schatten, mit Lust erfüllend...."48) Im folgenden abgebröckelten Stück wird weiter ihre Schönheit, ihr wohlriechendes Holz, ihre imposante Größe geschildert. Hochinteressant ist es, daß wir hier die Schilderung eines urbabylonischen (elamitischen?) Heiligtums vor uns haben. Ein herrlicher Garten, drinnen ein heiliger Hügel mit einem Baumheiligtum, in dem eine Ceder ausgezeichnet ist durch besondere Pracht. Der Garten liegt merkwürdigerweise in der Nähe der Stelle, für die Friedrich Delitssch, Wo lag das Paradies?, die Lage des Paradieses vindiciert hat. Oder ist der Götterhain in Babel zu denken, dass etwa damals unter elamitischer Fremdherrschaft stand? Name Tin-tir "Lebenshain" stimmt zu der Schilderung, ebenso die Angaben bei Arrian und Strabo (s. Delitssch, Paradies S. 141), wonach Alexander Cypressen aus den Götterhainen Babels zum Schiffsbau benutzte. — Später folgt eine Anrede Izdubar's an Eabani, in der wiederum von dem Leichnam, der von den Geiern verzehrt werden soll, die Rede ist. Col. II und III (S. 25. 28 und viell. 74 vgl. 86) rühmen sich, wie es scheint, die Helden ihrer früheren Thaten (auch ein dumâmu ein Wüstenlöwe, wird erwähnt), die ein gutes Gelingen des Kampfes erhoffen lassen. 49) Von den übrigen Col. ist nur der Schluss der V. erhalten, der vom "Kopf des Humbaba" redet, also seine Ermordung sichert.

#### Tafel VI

erzählt die Siegesfeier Isdubar's und seine Liebesabenteuer mit Istar, der Stadtgöttin (Haupt, Nimrod-Ep. S. 42). "[Er machte

hell] seine Waffen, er machte glänzend seine Waffen, [er zog aus] sein Gewand<sup>50</sup>), das er trug, zog aus seine schlechten (blutigen?) Gewänder, zog an seine weißen Gewänder, mit seinen Insignien] bedeckte er sich und legte an das Diadem<sup>51</sup>), Isdubar bedeckte sich mit seiner Krone und legte an das Diadem. Nach der Gunst des Izdubar erhob die Augen die gewaltige Göttin Istar: 'Komm, Izdubar, sei mein Gemahl, deine Liebe gieb mir zum Geschenk; du sollst mein Mann sein, ich will dein Weib sein; ich will dich stehen lassen auf einem Wagen von Edelstein und Gold, dessen Räder von Gold, dessen Hörner von Saphir (?) sind, große kudanu-Löwen (?)<sup>52</sup>) sollst du anspannen, unter Wohlgerüchen der Ceder sollst du einziehen in unser Haus; wenn du Einzug hältst [in] unserem Hause (S. 43), so sollen ..... deine Füsse küssen, es sollen sich [beugen] vor dir Könige, Herren und Fürsten, [alles, was hervorbringt (?)] Berg und Land, sollen sie dir bringen als Tribut," In den folgenden verstümmelten Zeilen fährt Istar zunächst fort, ihm das Geschick an ihrer Seite verlockend zu schildern: seine Schafherden sollen Zwillinge gebären, sein Marstall soll ohne gleichen sein. Aber Izdubar verschmäht die gefährliche Liebe der Göttin. Wohin sind die anderen geschwunden, die vor ihm Istar's Gunst genossen haben?53) "'Wohlan', so spricht er, 'ich will dir offen heraussagen (?) deine Buhlkünste ..... (S. 44, Z. 46 ff.): dem Tammuz<sup>54</sup>), dem Gemahl deiner Ju[gend], nötigst du Weinen auf<sup>55</sup>) Jahr um Jahr. Den bunten Alalla-Vogel <sup>56</sup>) hast du geliebt, du zerschlugst ihn, zerbrachst ihm die Flügel, nun steht er im Walde und schreit: kappî (d. h. "meine Flügel!"). 57) Du hast auch einen Löwen geliebt von vollendeter Kraft, zu je 7 und 7 Anläufen (?) hast du ihn überlistet. 58) Du hast auch geliebt ein Rofs, erhaben im Streit, mit išdahu 59) (?), Sporn und Peitsche (?) hast du es genötigt; obgleich es sieben Meilen Galopp gelaufen war, hast du es genötigt, wenn es ermattet war und trinken wollte, hast du es genötigt, seiner Mutter, der Göttin Silili hast du Weinen aufgenötigt. Du gewannst auch lieb einen Oberhirten ..... der dir beständig Weihrauch streute 60) und tagtäglich Zicklein schlachtete - du schlugst ihn und verwandeltest ihn in einen Tiger, so dass ihn verjagen seine eigenen Unterhirten 61) und seine Hunde ihn blutig beißen. Du hast geliebt einen Riesen (?) (išullanu) 62), den Gärtner deines Vaters, der dir beständig Geschenke brachte und deine Tafel dir täglich freundlich schmückte (wörtlich: deine Schüssel machte er hell) - du hast dein Auge auf ihn geworfen, hast ihn bethört(?): 'o mein isullanu (sprachst du), wohlan dein kissuta 63) wollen wir genießen, du sollst deine Hand ausstrecken 64) und unsere Schüchternheit wenden.' Der Riese sprach zu dir: 'Was stellst du an mich für ein Begehren? 65) Mein Mütterchen 66), rüste kein Mahl, ich will es nicht genießen; was ich genießen soll, ist böse und verfluchte Speise, von verderblicher Glut ist bedeckt .....; so bald du das gehört ....., hast du ihn zerschlagen und in einen Knirps verwandelt, hast ihn auf das La[ger] gelegt, dass er nicht aufstehen konnte ...... auch mich liebst du nun, wie jene [willst du mich verderben].'67) Als Istar dies gehört hatte, ward sie zornig, stieg zum Himmel empor; es kam die Göttin Istar vor Anu [ihren Vater], vor Antu kam sie und sprach: 'Mein Vater, Izdubar hat mich beleidigt (?), Izdubar hat aufgezählt meine Schlechtigkeiten (?), meine Schlechtigkeiten (?) und meine Schandthaten (?). öffnete seinen Mund und sprach zur gewaltigen Istar: 'Nicht sollst du betrübt sein (?), auch wenn 68) Isdubar aufzählt deine Schlechtigkeiten(?), deine Schlechtigkeiten(?) und deine Schandthaten (?).' Istar öffnete ihren Mund und sprach zu Anu, ihrem Vater: 'Mein Vater, schaffe einen Himmelsstier [....].'" Die Spuren der folgenden Zeilen erinnern an Isdubar's Drohung vor dem Meerpalast, Taf. X, col. I, und vor allem an die ähnliche Situation in der "Höllenfahrt der Istar", wo die energische Göttin bei ihrem Zorn Eintritt in die Unterwelt fordert. 69) Wie dort in der Hölle, so will sie hier im Himmel alles zerschlagen, wenn ihr Wunsch nicht in Erfüllung geht. Vater Anu muss trotz seines Zögerns (Z. 103: "was stellst du an mich für ein Verlangen?" vgl. Höllenf. der Istar Rev. 22) den Wunsch der Tochter erfüllen und schafft den Himmelsstier. Der Kampf der beiden Helden Izdubar und Eabani, der auf dem umstehenden Siegelcylinder abgebildet wird, ist leider fast gänzlich verloren Nur soviel ist aus den Spuren zu sehen, dass 300 Helden dabei eine Rolle spielen, das im Entscheidungskampf *Eabani* das Ungetüm "bei der Dicke des Schwanzes fasst" (während *Izdubar* gemäss der Abbildung ihm den Dolch ins Herz stöst). Nachdem die Helden den Himmelsstier er-



Altbabylonischer Siegelcylinder.

legt und ihr Herz beruhigt war, brachten sie vor dem Gott Samas ein Dankopfer dar. Dann fährt die Erzählung fort (Haupt S. 48, 174 ff.): "Es stieg Istar auf die Mauer von Uruk-Supuri, erhob (?) ein Geschrei, stiess einen Fluch aus: 'Fluch dem Izdubar, der mich gekränkt hat, der den Himmelsstier getötet hat!' Eabani hörte diese Worte der Istar, riss den ibattu des Himmelsstieres aus und warf ihn ihr ins Gesicht: o du, ich will dich besiegen, wie du ihm gethan hast (d. h. zu thun gedachtest), sein . . . . will ich binden an deine Seite.' Da versammelte Istar die kizrêti, uhâti und harimâti (d. h. die Hierodulen, ihre Tempel-Dienerinnen, s. S. 59 f.), über den ibattu des Himmelsstieres stellten sie eine Wehklage an. Izdubar versammelte die kiškittê-Arbeiter (10) allzumal, es priesen die Werkmeister die Dicke der Hörner: 30 Minen Edelgestein war ihr ....., ein halbes ubanu lang war ihr ..... 6 Mass Öl fasten sie beide! Zur Salbung seines Gottes Lugal-Marada (= Samas?) weihte er es; er brachte (sie) dar und hing (sie) auf am Altar (?) seines Familienheiligtums (?). Dann wuschen sie am Euphrat ihre Hände<sup>71</sup>), machten sich auf den Weg und ritten durch die Strassen von Uruk. Da versammelten sich die Leute von Uruk, staunten an [....], Izdubar sprach zu den Fürstinnen (?) [von Erech?]: 'Wer ist glänzend unter den Helden? wer ist herrlich strahlend unter den Männern? [Izdubar] ist glänzend unter den Helden,

[Izdubar] ist herrlich strahlend unter den Männern [s zeiten abgebröckeit]. Izdubar veranstaltete in seinem Palaste ein Freudenfest. "Dann schliefen die Helden, auf die Polster gesunken, es schlief Eabani, träumte einen Traum; dann kam Eabani, löste den Traum und sprach zu Izdubar:

(Tafel VII) "'Mein Freund, . . . . . beratschlagen die großen Götter [ . . . . ].'"

#### Zu Tafel VII und VIII

lässt sich wenig sagen. Sie beginnen mit einer Traumerzählung des Eabani am Morgen nach dem Siegesfest in Erech, wie der Schluss der VI. Tafel zeigt, und schließen mit dem gewaltsamen Tode Eabani's, der jedenfalls auf Istar's Anstiften herbeigeführt wird. Ein Fragment, das ein Abenteuer mit einem Tiger, der die Hirten von Erech bedroht (?), erzählt, gehört vielleicht hierher (Haupt S. 52). Für Tafel VII lässt sich nicht einmal eine Vermutung aufstellen. Hingegen ist ein Fragment, dessen Vorderseite Teile einer I. Col. und dessen Rückseite Teile einer VI. Col. enthält, mit Bestimmtheit zur VIII. Tafel zu rechnen (Haupt S. 53 und 54 vgl. 55), weil die letztgenannte Col. die Erkrankung bez. den Tod Eabani's enthält. Col. I fordert Eabani den Izdubar zu irgend einer Heldenthat Auf den erhaltenen Zeilen stehen die beiden vor einem "Waldthore", das Eabani anredet: "Du hast nicht anderes Holz [....], 6 Gar beträgt deine Höhe, 2 Gar deine Breite etc." Erwähnt sei noch, dass das Thor, von dem Eabani sagt: "ich kenne das Thor", in irgend welcher Weise mit der Stadt Nippur in Verbindung gebracht wird. Col. VI klagt Eabani: "Gesund bin ich ausgezogen [....], mein Freund, aber der Traum, den ich träumte, ist in Erfüllung gegangen!" 12 Tage liegt er, wie mit epischer Breite erzählt wird, auf seinem Lager, dann ruft er den Izdubar herbei. Aus den folgenden Spuren kann nur geschlossen werden, dass Eabani irgend einem Kampfe, den er in böser Ahnung "gefürchtet hatte", die Krankheit ver-Freilich zeigt die Totenklage der XII. Tafel, daß es kein gewöhnlicher Kampf gewesen sein kann. Von seinem Ende, das hier auf der IX. Tafel erzählt sein muß, heißt es dort wiederholt: "die Erde hat ihn weggerafft (verschlungen?)." Eines litterargeschichtlich besonders interessanten Fragmentes sei hier noch Erwähnung gethan, das Smith zur VIII. Tafel zählte (S. 56). Es erzählt einen Streit zwischen zwei Bäumen, die redend eingeführt werden. Die Cypresse ruft dem Lorbeer (?)-Baum unter anderen Schmeicheleien zu: "'Deine Wurzel ist nicht stark genug, dein Schatten ist nicht kühl (?) genug, deine Rinde ist nicht üppig genug .....' Zornig antwortete der Lorbeer (?) der Cypresse .....".

#### Tafel IX

beginnt mit der Klage Izdubar's um Eabani und dem Entschlus, zu seinem Ahn Sit-napistim 2) zu gehen, um das Geheimnis seiner Apotheose zu erfahren und Heilung vom Aussatz, mit dem ihn die Götter geschlagen, von ihm zu erlangen. Col. I (S. 59): "Izdubar weinte um Eabani, seinen Freund, bitterlich, sich niederlegend aufs Feld: 'Ich will nicht wie Eabani sterben: Wehklage ist eingekehrt in mein Gemüt, Furcht vor dem Tode habe ich bekommen, ich lege mich nieder auf das Feld. — Zur Kraft des Sit-napistim, des Sohnes Kidin-Marduk's nehme ich den Weg eilenden Schrittes.'" Izdubar machte sich nun sofort auf den Weg und erzählt, das Selbstgespräch fortsetzend (ergänzt nach dem Fragment Haupt II, S. 85, s. Beiträge I, S. 183): "Zur Gebirgsschlucht kam ich des Nachts, Löwen sah ich und fürchtete mich, ich erhob mein Haupt zum Mondgott und betete, zu dem großen [....] der Götter kam mein



Skorpionmenschen (vgl. Abbildung S. 67 und Titelbild).

Flehen, [......] beschützte mich." Darauf folgt nach Z. 12 ein Traum. Vielleicht zeigen ihm die Götter im Traume den Weg. Z. 15 f. (vgl. Haupt, Beiträge I, S. 116) nimmt er die Axt in seine Hand und zieht das Schwert aus seinem Gürtel." Col. II (S. 60) folgt als zweites Abenteuer die Begegnung mit den Skorpionmenschen (s. die Abbildung).

Er trifft sie beim Zugange zu einem Gebirge, als "dessen Name Mâsu ihm kund wird". "[Da kam er] zum Gebirge Mâsu, dessen Thorausgang tagtäglich (Wesen) bewachen, deren

Rücken bis an den Damm des Himmels [reicht?] und deren Brust bis unter den Arallu reicht 74) — die Skorpionmenschen bewachen sein Thor; ihr Schrecken ist gewaltig, ihr Anblick Tod, furchtbar ihr Glanz, Berge hinschmetternd, beim Aufgang der Sonne und beim Untergang der Sonne bewachen sie die Sonne: Es erblickte sie Izdubar, vor Furcht und Schrecken wurde sein Antlitz verstört, es raubte ihm die Besinnung ihr wüstes Aussehen. 75) Der Skorpionmensch spricht zu seinem Weibe: 'Er, der zu uns kommt, ein Wahrzeichen der Götter ist sein Leib.' Das Skorpionweib antwortet ihm: 'Seinem laktu (?) nach ist er ein Gott, seinem šulultu (?) nach ein Mensch.' Der Skorpionmensch redete und sprach: '[......] der Götter hat Befehl gegeben, [er ist gezogen] ferne Wege, [bis er gekommen ist] zu mir [..... die Gebirge] die er überschritten hat, sind steil u. s. w.'" Das übrige ist abgebrochen. Das Gebirgsland Mâsu ist aus den Feldzügen des Asurbanipal (in seinen Annalen genannt "Ort des Dürstens und der Verschmachtung, zu dem kein Vogel des Himmels kommt, wo Wildesel und Gazellen nicht grasen") und Sargon bekannt als das Land der syrisch-arabischen Wüste an der Süd- und Südostgrenze des Euphrat- und Tigrisgebietes (vgl. Delitzsch, Paradies S. 242 f.). In der Zeit der Entstehung des Epos kannte man sicherlich nur dankle Gerüchte über dieses Land der Verschmachtung. Wenn nun in der Sage der Weg Izdubar's zu den Gewässern des Todes führte, so lag es für die Phantasie der Volksdichtung nahe, dieses Land als Durchgangsort zu wählen und abenteuerlich auszuschmücken. Weg führt nun durch das Dunkel des Berges, an dessen Thor die Skorpionmenschen gleich zwei gewaltigen Sphinxen Wache halten. Col. III (S. 61) zeigen die Spuren, dass Izdubar dem Skorpionmenschen sein Vorhaben erzählt, er wolle "zu Sitnapistim, seinem Vater, der versetzt worden ist in die Versammlung der Götter und über Leben und Tod [entscheiden kann]". Der Skorpionmensch schildert dem Helden die Schwierigkeit, die der Durchmarsch durch das Gebirge Mâsu bietet: niemand vermag es, zwölf Meilen dichte Finsternis nach allen Himmelsrichtungen gilt es zu durchdringen. Col. IV (S. 62) giebt der Skorpionmensch dem Flehen des Isdubar nach, öffnet

das Thor, und nun beginnt die Wanderung: "Eine Meile wandert er, dicht ist die Finsternis, es wird nicht licht, zwei Meilen ist er gegangen, dicht ist die Finsternis, es wird nicht licht." (Damit schließt die III. Col., ergänzt nach S. 61, 11 und 63, 36.) Col. V fährt fort, die zwölf Meilen in epischer Breite in der angegebenen Weise zu schildern. Dann tritt er hinaus und sieht (am Gestade des Meeres, wie aus dem folgenden hervorgeht), einen herrlichen Baum: "Da er ihn sieht, eilt er darauf los: Edelsteine trägt er als Frucht, Äste hängen daran, prächtig anzuschauen, Krystall tragen die Zweige, Früchte trägt er, köstlich anzuschauen." Auch andere Bäume stehen in diesem Götterpark, der an Ezech. 31, 9 erinnert Col. VI ist Izdubar am Meere angekommen, denn

#### Tafel X

beginnt laut Unterschrift von Tafel IX: "Das (göttliche) Mädchen Sabitu, die auf dem Thron des Meeres sitzt" (vielleicht poetischer Ausdruck für den Meerpalast, in dem sie nach dem folgenden wohnt). 76) Col. I findet Izdubar hier ein neues Hindernis, als er "mit dem Fell bekleidet" ankommt. Er bricht von neuem in Wehklage aus und ist "erzürnt" über die "fernen Wege", die ihm zu gehen bestimmt sind. Sabitu erblickt ihn von ferne. Der Inhalt ihres Selbstgesprächs ist leider teilweise verloren. Als er näher kommt, zieht sie sich in ihr Meerschloss zurück und "verriegelt ihr Thor". Izdubar ruft sie an und spricht zu ihr: 'Sabitu, was schaust du ..... was verriegelst du die Thür? [wenn du nicht öffnest], will ich zerschmeißen dein Thor [......].'77) Das folgende fehlt. Doch mus Sabitu dem Izdubar die Unmöglichkeit geschildert haben, seinen Weg, der nun über ein unüberschreitbares Meer führe, fortzusetzen; denn Izdubar erzählt Col. II abermals den Grund seiner Reise und jammert um seinen "geliebten, zu Staub gewordenen Freund" Eabani, dessen Los teilen zu müssen ihm unerträglich erscheint (S. 67, 12 f. vgl. 71, 21 f.). Dann bittet er die Halbgöttin inständigst, ihm doch den Weg zu seinem Ahn zu zeigen und schliesst seine Rede mit den Worten: 'Wenn es möglich ist, will ich das Meer überschreiten, wenn es nicht möglich ist, will ich mich (trauernd) auf die Erde legen.' Sabitu antwortet ihm:

"'Izdubar, es hat niemals eine Fähre gegeben, und niemand seit ewiger Zeit kann das Meer überschreiten — Samas der Held hat überschritten das Meer, außer (?) Samas, wer kann es überschreiten? Schwer ist die Überfahrt, gar beschwerlich ihr Pfad, und verschlossen (?) sind die Gewässer des Todes, " die als Riegel vorgeschoben sind. Wo, Izdubar, willst du das Meer überschreiten? Nachdem du zu den Gewässern des Todes gelangt — was willst du thun? — Isdubar, es ist Arad-Ea der Schiffer des Sît-napistim, [....] Steine mit ihm, er wird im Walde eine Ceder fällen, [....] möge dein Antlitz schauen. Ist es möglich, fahre über mit ihm, ist's nicht möglich, weiche zurück (?)." Der Held steht am Zugange zum Totenflusse, der als ein Wassergürtel des Oceans gedacht ist. Die Seligeninsel ist wie die Unterwelt jenseits des Totenflusses gedacht. Wichtig ist die Erwähnung des Mythus vom Sonnengott, die an griechische Sagen lebhaft erinnert. (In einem Hymnus an den Sonnengott — s. Brünnow, Zeitschr. f. Assyr. IV, 25 — heisst es: "Du hast das weite, breite Meer überschritten, dessen Inneres die Himmelsgeister nicht kennen.") S. Zusatz IV, S. 72. — Col. III (Haupt, S. 73 der Anfang — kann nicht Col. II sein — S. 69 die Fortsetzung) erzählt Isdubar dem Arad-Ea mit den bekannten Worten sein Leid und schließt mit der Bitte, ihn Die Antwort des Arad-Ea giebt Izdubar den überzusetzen. Befehl, in den Wald hinabzusteigen, ein 5 Gar (60 Ellen?) langes Ruder anzufertigen und andere Vorkehrungen zur Reise Izdubar richtet den Auftrag aus und beide besteigen das Schiff. Nach 45 tägiger böser Fahrt ("das Schiff schwankt und schleudert sie hin und her, während sie fahren")<sup>78</sup>), "ist Arad-Ea angelangt in den Gewässern des Todes". scheint die eigentliche Gefahr erst zu beginnen. Col. IV wird erzählt, wie der Schiffer den Helden mahnt, nicht abzulassen. so lange die Fahrt währt in den Gewässern des Todes. Zahlenangaben, die das Bruchstück aufweist, scheinen sich auf die anstrengende Ruderarbeit zu beziehen. Z. 9 ff. ruht Isdubar aus, die Gefahren sind hinter ihm, "er löst seinen Gürtel". Nun nähern sich beide den Ufern der Seligengefilde. napistim stellt Betrachtungen über den Gast an, wie oben die Meereskönigin. Am Anfang von Col. V ist er ans Ufer gekommen und klagt vom Schiffe aus den Ahnen sein Leid: Er erzählt die Abenteuer, die er mit seinem Freunde Eabani bestanden habe. Nach den Zeilenresten (zu Haupt S. 71, vgl. S. 74b, ergänzt durch S. 86, d. i. K 8564) wird das Abenteuer mit einem "Panther des Feldes" (Z. 6), die Tötung des Himmelsstieres (alâ ninâru Z. 9), die Ermordung des Tyrannen Humbaba, "der im Cypressenhain wohnte" (Z. 10) erwähnt. Dann klagt er über den Tod des Freundes (élišu abkî Z. 14), sagt, wie er alle Länder und steile Gebirge durchwandert, alle Meere durchschritten habe, ohne dass sich "mit fröhlichem Anblicke sein Antlitz gesättigt habe". Mit den Worten des Sît-napištim, 'Izdubar habe sein Herz mit Weh erfüllt, aber Götter und Menschen [könnten ihm nicht helfen], schliesst die Col. V. Die scheinbar sehr lange Gegenrede des Sîtnapištim endigt gemäss den Spuren von Col. VI (S. 66) mit den Worten: ..... 'so lange wir Häuser bauen, so lange wir versiegeln (?) (Verträge schließen), so lange Brüder sich zanken, so lange es Feindschaft giebt [.....], so lange Flüsse Wogen [zum Meere tragen?] ...... 4 zeilen 79) (Z. 34), wird vom Tode kein Bild gezeichnet. Wenn der alû-Damon und der êziz-Dämon [einen Menschen] grüßen (ironice?), dann bestimmen die Anunnaki und die großen Götter und Mammêtum, die Schöpferin des Schicksals, mit ihnen das Geschick, sie bestimmen Tod und Leben: des Todes Tage sind (scil. den Menschen) unbekannt.'

#### Tafel XI

setzt das Gespräch zwischen Sît-napistim und Isdubar fort: "Isdubar sprach zu Sît-napistim dem Fernen: 'Ich sehe dich an, Sît-napistim, dein Aussehen ist nicht verändert; wie ich bist du, und du bist nicht anders, wie ich bist du'".... In den folgenden 3 verstümmelten Zeilen scheint er zu sagen, sein Herz habe einen gleichen Lebens(kampf) durchgekämpft (so dass er auch die Seligkeit verdiene): 'Sage mir (wie kommt es), dass du erlangt hast das Leben in der Versammlung der Götter, welches du begehrtest?" Vom User aus erzählt der Götterliebling dem vom Schiffe aus lauschenden Isdubar die Geschichte von dem großen Flutsturm: Sît-napistim sprach zu

Izdubar: 'Ich will dir, Izdubar, eröffnen das Geheimnis, und die Entscheidung der Götter will ich dir sagen. Die Stadt Surippak, die Stadt, die du kennst, am Ufer des Euphrat gelegen, selbige Stadt war (schon) alt, als die Götter drinnen einen Flutsturm anzurichten ihr Herz antrieb, die großen Götter. [Es hielten Rat?] ihr Vater Anu, ihr Entscheider, der Held Bel, ihr Führer(?) Ninib, ihr Oberster En-nugi. Der Herr der Weisheit, Ea, redete mit ihnen 81), ihren Befehl that er kund dem Gefilde (rufend): 'Gefilde! Gefilde! Umhegung! Umhegung! Gefilde vernimm! Umhegung merke auf!82) Mann von Surippak, Sohn des Kidinu-Marduk (Ubara-tutu) zimmere ein Haus (Arche), baue ein Schiff, rette, was du von Lebenssamen finden kannst, lass fahren die Habe83), rette das Leben, bringe Lebenssamen aller Art hinauf auf das Schiff. dem Schiff, das du bauen sollst, sollen die Zahlen ausgemessen werden (Z. 25); es soll übereinstimmen seine Breite und seine Höhe (?)84), (dann) lass es vom Stapel ins Meer.' Ich merkte auf und sprach zu Ea, meinem Herrn: [....], mein Herr, was du also geboten hast, will [ich] in Ehren halten und ausführen; [aber was?] soll ich antworten der Stadt, dem Volke, und den Ältesten?' Ea that seinen Mund auf und sprach zu mir, seinem Knechte: '[Als Antwort (?)] sollst du so zu ihnen sprechen: [Weil(?)] mich Bel hasst, will ich nicht wohnen bleiben in [eurer Stadt], will auf Bel's Ort mein Haupt nicht (mehr) niederlegen, zum Meer will ich shinabsteigen], bei dem Gott [Ea], der mein Herr ist, will ich mich niederlassen. Er (Bel) lässt auf euch regnen reiche Fülle. der den Sturzregen sendet, [in der Nacht wird er über euch regnen lassen] furchtbaren Regen.' 85) Als das Morgenrot erschien, [...... 11 Zeiten] (Z. 53), den Bedarf brachte ich Am fünften Tage entwarf ich seine Gestalt: seinem Mittelteil(?) waren seine Wände 10 Gar (120 Ellen?) hoch, 10 Gar betrug auch die Ausdehnung seines Decks 86)' ... " Die folgenden 19 Zeilen, die den Bau des Schiffes erzählen, sind leider sehr verstümmelt. In 6 Stockwerke (?) wird die Arche geteilt, mit Erdpech und Naphta werden die Lücken verschlossen. (Interessant ist, dass ein anderes Fragment die A. Jeremias, Izdubar.

Erzählung von der Zurüstung der Arche anders erzählt, s. zuletzt Jensen, l. c. S. 372 ff.) Nach Vollendung des Baues opfert Sit-naptstim den Göttern, veranstaltet ein Fest und beginnt dann mit der Verladung: (Z. 77) "Mit allem, was ich hatte, füllte ich es an, mit allem, was ich an Silber hatte, füllte ich es, mit allem, was ich an Gold hatte, füllte ich es; mit allem, was ich an Lebenssamen aller Art hatte, füllte ich es; ich brachte hinauf auf das Schiff meine ganze Familie und mein Gesinde, Vieh des Feldes, Getier des Feldes, die Handwerker, alle zusammen brachte ich sie hinauf. Ein Zeichen setzte 'Wenn der, welcher den Sturzregen sendet, am Abend einen furchtbaren Regen sendet, dann tritt ein in das Schiff, verschließe dein Schiff (Thor).' Dieses Zeichen traf ein. Der den Sturzregen sendet, ließ in der Nacht einen furchtbaren Regen regnen. Vor dem Tagesanbruch 87) zitterte ich, den Tag zu schauen hatte ich Furcht. Ich trat in das Schiff, verschloß mein Thor, die Verwahrung (?) des Schiffes übergab ich dem Puzur-Bel<sup>88</sup>), dem Schiffer, die große Arche samt ihrem Inhalt (übergab ich ihm). - Als die Morgenröte anbrach, stieg auf am Horizont des Himmels schwarzes Gewölk; Rammân donnerte drin, während Nabû und Marduk hervortraten und als Führer (?) über Berg und Thal schritten. Der Gott Uragal riss das Schiff(?) los, es schritt Ninib dahin, überschwemmte die Ufer, die Anunnaki erhoben die Fackeln, in ihrem Glanze machten sie das Land erzittern. Rammân's (Wogen)schwall stieg zum Himmel empor, alles Licht verwandelte sich in Fi[nsternis], [...... 2 Zeilen verstummelt], wie ein Schlachtsturm fuhr [das Unwetter] auf die Menschen los. Nicht sah der Bruder seinen Bruder, nicht wurden die Menschen im Himmel erkannt. Die Götter fürchteten sich vor dem Flutsturm, sie flüchteten, stiegen hinauf zum Himmel des Anu, die Götter gleich Hunden waren sie ....., kauerten nieder am Damm (?). Es schrie *Istar* wie eine Gebärende (var. zornerfüllt), es rief die Hehre, die freundlich Redende: 'Dieses Volk(?) ist wieder zu Lehm geworden; was ich vor den Göttern Böses (voraus)gesagt habe, wie ich es (voraus)gesagt habe vor den Göttern, das Böse — zur Vernichtung meiner Menschen führend habe ich den Sturm (voraus)gesagt; was ich geboren habe, wo ist es? wie Fischbrut füllen sie

das Meer!' Die Götter weinten mit ihr über die Anunnaki89), die Götter sassen gebeugt unter Weinen, ihre Lippen waren zusammengepresst, ...... 6 Tage und [6(?)] Nächte wütete fort der Sturmwind, die Flut, Platzregen; als der 7. Tag herankam, hörte auf der Regen, die Flut. Der Sturm, der einen Kampf gekämpft hatte wie ein Kriegsheer, ruhte. Das Meer wurde enger(?) (trat in die Ufer zurück), der Orkan, der Flutsturm hatte ein Ende. Da sah ich auf das Meer, liess meine Stimme erschallen - aber alle Menschen waren wieder zu Erde geworden, gleich dem uru war der usallu. 90) Ich öffnete die Luke - Licht fiel auf mein Antlitz, ich sank (geblendet) zurück 91), setzte mich und weinte, über mein Antlitz flossen mir Thränen. Ich schaute auf: die Welt ein weites Meer! Zwölf Ellen hoch stieg Land auf. Nach dem Gebirgslande Nisir nahm das Schiff den Lauf. Der Berg des Landes Nisir hielt das Schiff fest und liess es nicht von der Stelle. Einen Tag, einen 2. Tag hielt der Berg Nisir das Schiff fest und ließ es nicht von der Stelle. Einen 3. und 4. Tag etc. Einen 5. und 6. Tag etc. Als der 7. Tag herannahte, liess ich eine Taube hinausfliegen. Die Taube flog hin und her; da kein Ruheplatz da war, kehrte sie zurück. Dann ließ ich eine Schwalbe hinausfliegen. Die Schwalbe flog hin und her; da kein Ruheplatz da war, kehrte sie zurück. Einen Raben ließ ich fliegen. der Rabe flog, sah das Abnehmen des Wassers, frass, liefs sich nieder (= liess sich fressend nieder? scil. auf Leichen oder Schlamm), ..... kam nicht zurück. Da liess ich nach den vier Winden (alles) hinaus, goss ein Opfer aus, veranstaltete eine Opferspende auf dem Gipfel des Berges. Sieben und sieben Gefässe stellte ich auf, (Z. 150) darunter schüttete ich aus Calmus, Cedernholz und SIM-GIR. Die Götter rochen den Duft. Die Götter rochen den guten Duft. sammelten sich wie Fliegen um den Opfernden. Als die "Hehre" (d. i. Istar) herankam, erhob sie die großen Blitze (?), die Anu nach ihrem Begehren (?) gemacht hatte: 'Diese Götter! Bei meinem Halsschmuck, ich will es nicht vergessen; an diese Tage will ich denken, will sie ewig Die Götter mögen zum Opfer kommen, nicht vergessen. Bel soll nicht zum Opfer kommen, weil er unbesonnen den

Flutsturm erregt und meine Menschen dem Gericht preisgegeben hat.' Als Bel herankam, sah er das Schiff. ergrimmte Bel, mit Zorn ward er erfüllt über die Götter der Igigi: 'Wer ist lebendig entronnen? Kein Mensch soll leben bleiben in dem Gericht.' Ninib öffnete seinen Mund und sprach zum Helden Bel: 'Wer außer Ea hat die Sache angerichtet, aber Ea, der kennt jede Beschwörung. öffnete seinen Mund und sprach zum Helden Bel: 'Du Entscheider der Götter, du Held, wie (?) unbesonnen hast du den Flutsturm angerichtet. Dem Sünder lege seine Sünde auf! Dem Frevler lege seinen Frevel auf! Sei nachsichtig (eig. lasse nach), er soll nicht vertilgt werden, fasse Liebe (zu ihm), er soll nicht [vernichtet(?)] werden. Anstatt dass (?) du einen Flutsturm anrichtest, mögen Löwen kommen und die Menschen vermindern; anstatt dass du einen Flutsturm anrichtest, mögen Leoparden (?) kommen und die Menschen vermindern; anstatt dass du einen Flutsturm anrichtest, mag eine Hungersnot entstehen und die [Menschen vermindern]; anstatt dass du eine Sintflut anrichtest, möge eine Pest (?) (Urugal) kommen und die Menschen [vermindern].92) Ich habe den Ratschluss der großen Götter nicht eröffnet. Den Adrahâsis (d. h. "der Erzgescheite")98) liess ich einen Traum schauen und so hörte er (Sît-napištim durch Adrahâsis) die Entscheidung der großen Götter; da faste er (Bel) seinen Entschlus. Es stieg der Gott Bel hinauf auf das Schiff, ergriff meine Hand, führte mich hinauf, führte mein Weib hinauf und ließ es niederknieen an meine Seite, er umfing uns, zwischen uns tretend, und segnete uns: 'Vormals war Sît-napištim Mensch, jetzt soll Sît-napistim und sein Weib gleich Göttern erhaben sein; wohnen soll Sît-napištim in der Ferne an der Mündung der Ströme.' Da entführten sie uns, an der Mündung der Ströme ließen sie uns wohnen."

Bis hierher geht die berühmte babylonische Sintflut-Erzählung (soweit auch Ubersetzung und Erklärung der XI. Tafel bei Jensen und Haupt).\*) Der Zusammenhang mit den bibli-

<sup>\*)</sup> Auch sonst wird in der Keilschriftlitteratur der Flut Erwähnung gethan. So in der Anm. 2 erwähnten Asurbanipal-Inschrift. Wenn ferner in der von Dr. Peiser mit großem Scharfsinn entdeckten "baby-

schen Berichten ist eine brennende Frage der alttestamentlichen Forschung. Gewiss repräsentiert der Inhalt der Erzählung in Bibel und Keilschrift "einen alten und gemeinsamen Besitz der semitischen Stämme des Euphrat- und Tigrislandes" (so mit Duncker, Geschichte des Altertums gegen Goldziher, "der Mythus bei den Hebräern" S. 383, dessen Anschauung vom "Nebelkreis" der "uralten und prähistorischen Zeiten, in welchen die semitischen Stämme ungetrennt lebten", durch die Entzifferung der reichen uralten Litteraturschätze inzwischen widerlegt worden ist). Es fragt sich nur, in welcher Weise die uns vorliegenden biblischen Relationen von der babylonischen schriftlich fixierten Erzählung abhängig sind. Dass beide Sintslutberichte der Genesis (der elohistische und der jahvistische) aus der babylonischen Erzählung geschöpft haben (wann?), muss als sicher gelten (gegen Sayce, Theolog. Review Juli 1873), obwohl auch hier das entscheidende Wort erst nach Auffindung der zweiten babylonischen Relation, von der wir nur ein Bruchstück haben, gesprochen werden kann. Aber der Geist des prophetischen und priesterlichen Erzählers hat in beiden Fällen die babylonische Sage "gereinigt und vertieft" (Duncker).94) Unter dieser Voraussetzung könnte man auch wagen, die Entrückung des Sît-napistim mit der Geschichte Henochs in Verbindung zu setzen (s. Haupt, Der keilinschriftl. Sintflutbericht S. 28). — Besonders hervorgehoben sei noch. dass im babylonischen Berichte die Flut durch einen Sturm, der das Meer aufwühlte, entstand (wodurch die von J. D. Michaelis vor hundert Jahren ausgesprochene geistreiche Ver-

lonischen Landkarte" (Zeitschr. f. Assyr. IV, 361 ff.) ein Vorgang aus "dem Jahre der großen Schlange", als die Landtiere Babylon verließen crzählt wird, so ist damit sicherlich das Flut-Ereignis gemeint, denn die Inschrift erwähnt ausdrücklich Sit-napištim als einen der Könige, die vor der Flut regiert haben, was Dr. Peiser entgangen ist. Auch IV R 19, Nr. 1 enthielt vielleicht einen Flutbericht. Dort ist von einem Verhängnis die Rede, bei denen Dämonen "den Erdbewohnern Schmerzen verursachten, daß ihre Leiber tobten(?): in Stadt und Land verursachten sie Wehklagen bei groß und klein, Herr und Magd bannten und erfüllten sie mit Wehklage; im Himmel und auf Erden ließen sie Regen niederströmen, wie . . . . . . , nach dem Orte der . . . . ihrer Götter flüchteten sie sich . . . etc."

mutung, dass Gen. 6, 17; 7, 6 statt majim: mijjam, "vom Meere her", zu lesen ist, überraschend bestätigt wird), ferner dass die Sintslut die ganze Menschheit nach dem geographischen Horizonte der Babylonier vernichtet, und endlich dass sie als Sündslut für nicht näher ausgesprochene Frevelthaten verhängt ward.

Wir verfolgen nun weiter die Geschicke Izdubar's, der vom Aussatz geplagt auf dem Schiffe der Erzählung des Sîtnapištim lauscht. Sît-napištim fährt in direktem Anschluss an das Gesagte fort: "Nun, was dich betrifft, wer von den Göttern soll dir die Kraft verleihen (?)? Das Leben (auf der Insel der Seligen), das du erstrebst, sollst du erlangen; wohlan, schlafe! - 6 Tage und 7 Nächte glich er einem. der da sitzt gelähmt (eig. in der Gebundenheit seiner Kraft Es überfiel (?) ihn 95) ein Schlaf wie ein Sturmwind. napištim sprach zu seinem Weibe: 'Schaue an den Mann, der Genesung (eig. Leben) fordert, Schlaf gleich einem Sturmwind hat ihn überfallen(?).' Sein Weib sprach zu ihm. zu Sît-napištim, dem "fernen": 'Bezaubere ihn 96), der Mann mag die (Zauber)speise essen, den Weg, den er kam, soll er gesund zurückkehren, durch das große Thor, aus dem er gezogen, soll er umkehren in sein Land.' Sît-napistim sprach zu seinem Weibe: 'Das Weh des Menschen schmerzt dich (Z. 200; 206 - 207 Variante neu hinzugefunden), wohlan (?), koche ihm die Speise, lege sie ihm auf das Haupt.'97) Und zu der Zeit, da er schlief am Bord seines Schiffes, kochte sie ihm die Speise, um sie ihm auf das Haupt zu legen. Und zu der Zeit, da er schlief am Bord seines Schiffes: zum ersten wurde zubereitet (?) seine Speise, zum andern wurde sie gehäutet, zum dritten benetzt, zum vierten reinigte er sein Gefäs, zum fünften that er "Greisenalter" hinzu 98), zum sechsten wurde es gekocht, zum siebenten verzauberte er ihn plötzlich: da ass der Mann die Zauberspeise. Izdubar sprach zu Sît-napistim, dem "fernen": 'Ich war hingesunken (eig. wankend gemacht), Schlaf hatte mich befallen, plötzlich hast du mich bezaubert, hast mich ....... Sît-napistim sprach zu Izdubar: (es folgt die Wiederholung der 7 Zauberakte, Text verstümmelt). Z. 219 ff.: (217-222 durch ein neues

Fragment ergänzt, s. Nimrod-Epos II). "Izdubar sprach zu Sit-napištim, dem fernen, [traurig?] redete er zu ihm, zu Sitnapištim: 'Wohin soll ich gehen? Meine [.....] hat der Totengeist (?) erfasst, [auf] meinem Lagerort wohnt der Tod, und der Ort, [auf den du mein Schiff(?)] gestellt hast, er bedeutet Tod!" Hierauf sorgt Sît-napistim dafür, dass der Kranke aus dem Gewässer des Todes vom Fährmann zum Lebensquell geführt wird. (Z. 224): "Sît-napištim sprach zu Arad-Ea, dem Schiffer: 'Arad-Ea, du [.....], das Fährschiff möge dich aufnehmen, dessen ...... am Gestade der [...... plur.] geborgen ist. Der Mann, den du geführt hast, ist an seinem Leibe mit Beulen(?) bedeckt, Aussatzhäute haben vernichtet die Anmut seines Leibes. Nimm ihn, Arad-Ea, zum Reinigungsort bringe ihn, seine Eiterbeulen möge er im Wasser rein waschen wie Schnee, er thue ab seine Häute, das Meer führe sie fort - gesund werde erschaut sein Leib. Es soll erneuert werden die Binde seines Kopfes, die Hülle, die ihn umkleidet als Schamgewand; bis er kommt in sein Land, bis er gelangt auf seinen Pfad, soll die Hülle nicht Falten werfen (?) 98), ganz neu soll sie sein.' Da nahm ihn Arad-Ea, führte ihn zum Reinigungsort, seine Beulen wusch er im Wasser wie Schnee. er that ab seine Häute, das Meer trug sie fort - gesund wurde erschaut sein Leib. Er erneuerte seine Kopfbinde, die Hülle, die ihn als Schamgewand umkleidete; bis er käme in sein Land, bis er gelangte auf seinen Pfad, [sollte die Hülle nicht Falten werfen], neu sollte sie sein. Izdubar und Arad-Ea bestiegen das Schiff, das Schiff [schwankte (?), warf sie hin und her] 99), während sie fuhren. - Sein Weib sprach zu ihm, zu Sît-napištim, dem "fernen": 'Izdubar ist gekommen, beruhigt, genesen (?), was willst du geben, dass er zurückkehre in sein Land?' Und er nahm das Ruder, Izdubar brachte das Schiff näher an das Ufer, und Sît-napistim sprach zu Izdubar: (Z. 250) Izdubar, du gehst hinweg beruhigt, genesen (?), was soll ich dir geben, dass du zurückkehren kannst in dein Land? Ich will dir offenbaren ein Geheimnis, und das [.....] will ich dir sagen Es giebt eine Pflanze ähnlich dem Stechdorn [.....], ihr ..... sticht gleich der Stechranke. Wenn deine Hände die

Pflanze erreichen können [.....]...." Das Folgende (6 Zeilen) ist wieder verstümmelt. Der Held hat das Schiff verlassen, schleppt Steine herbei (um seinen Standort zu erhöhen?) und trägt zuletzt die erbeutete Wunderpflanze ins Schiff. (Z. 263) "Izdubar sprach zu Arad-Ea, dem Schiffer: 'Arad-Ea, diese Pflanze ist die Pflanze der Verheisung (?), durch welche ein Mensch sein Leben erlangt; ich will (die Pflanze) mitnehmen nach Uruk-Supuri, will einen Wald (??) groß ziehen 100), will (dann) abschneiden, ihr Name soll sein: 'als Greis (noch) wird der Mensch verjüngt', ich will davon essen, will umkehren zu meiner Jugendkraft.' Zehn (?) Meilen legten sie stückweise den Weg zurück; nach 20 Meilen 101) machten sie Station. Izdubar sah einen Brunnen mit kühlem Wasser, er stieg hinab, und während er drinnen Wasser ausgoß, kam eine Schlange(?) heraus. Da entglitt ihm die Pflanze, ein [.....] Dämon stieg herauf und nahm die Pflanze weg. In seinem Schreck stiess er einen Fluch aus, es [.....], Izdubar setzte sich nieder und weinte, über seine Wangen flossen Thränen. 102) [Er sprach] zu Arad-Ea, dem Schiffer: 'Wozu (?) sind meine Kräfte genesen, wozu (?) erfreut sich meine Seele (eig. "der Sinn meines Herzens") der Belebung? Ich habe mir selbst keine Wohlthat erwiesen; dem Erdlöwen (Erdgeist?) ist die Wohlthat geschehen. Jetzt schon nach 20 Meilen hat ein einziger die Pflanze in die Gewalt bekommen; als ich den Wasserbehälter öffnete, ent[glitt (mir)] die Pflanze 103), ..... wer bin ich, dass ich sie ergreifen möchte (?)?' Und er liess das Schiff am Ufer zurück. 20 Meilen legten sie stückweise zurück, nach 30 Meilen machten sie Station. So kamen sie hin nach Uruk-Supuri. sprach zu Arad-Ea, dem Schiffer: 'Steige hinauf, Arad-Ea, auf die Mauer von Uruk, gehe umher, schaue an den Grundstein.....'" Der Schluss der Tafel (4 Zeilen) ist mir völlig rätselhaft. Auffällig ist, dass auch im Anfangsfragment die "Mauer von Erech" eine besondere Rolle spielt.

## Tafel XII,

Col. I beginnt nach der Stichzeile der XI. Tafel mit den Worten: "Der tammabukku im Hause des Zimmermanns möge ..... Sinn völlig dunkel. Der Rest der I. Col., der uns erhalten ist, scheint die Totenklage Izdubar's um Eabani wiederzugeben. Nur die untere Hälfte ist erhalten: "'..... zu einem Tempel [gehst du nicht (mehr)?], weiße Kleider [ziehst du nicht mehr an?] ....., mit wohlriechendem Stierfett salbst du dich nicht mehr, dass sie zum Duft sich um dich scharen; den Bogen setzest du nicht mehr ein auf der Erde (d. h. spannst du nicht), die mit dem Bogen verwundet sind, umgeben dich; das Szepter trägst du nicht mehr in deiner Hand - die Totengeister bannen dich; Ringe an deine Füße ziehst du 104) nicht mehr an (?), du erhebst kein (Kriegs?)-Geschrei mehr auf Erden, dein Weib, das du liebtest, küssest du nicht mehr, dein Weib, das du hasstest, schlägst du nicht mehr, deine Tochter, die du liebtest, küssest du nicht mehr, deine Tochter, die du hasstest, schlägst du nicht mehr. Das Weh der Unterwelt erfasst dich; die da finster ist, die da finster ist, Mutter Nin-asu 105), die da finster ist, deren Leib (eig. Seite) nicht mit glänzendem Gewande bedeckt ist, deren Brust gleich einem jungen sappati-Tiere....." Col. II finden wir Izdubar mit seiner Klage im Tempel des Gottes Ningul (= Ea?) mit der Klage: "'... [sein Weib, das er liebte, küsste er, sein Weib, das er hasste, schlug er, seine Tochter, die er liebte, küste er, seine Tochter, die er hasste, schlug er], nun hat das Weh der Erde ihn hinweggerafft, die da finster ist, die da finster ist, die Mutter Nin-azu, die da finster ist, deren Leib nicht mit glänzendem Gewande bedeckt ist, deren Brust gleich einem jungen sikkati-Tiere nicht . . . . Eabani ist [hinabgestiegen??] von der Erde zur [Finsternis??], der Laurer [des Nergal], des schonungslosen, hat ihn nicht weggerafft, nicht die Pest hat ihn weggerafft, nicht die Schwindsucht hat ihn weggerafft, die Erde (= Unterwelt) hat ihn [weggerafft], nicht der Ort der Männerschlacht hat ihn geschlagen, die Erde hat ihn weggerafft.' [Während dieser Rede?] weinte der Gott Nin-gul um seinen Knecht Eabani. — Zum [...] Tempel des Bel ging er (Izdubar) allein: 'Vater [Bel], tambukku 106) hat mich zur Erde gestürzt, die mikkê haben mich zur Erde gestürzt, [Col. III] Eabani ist zu den Schatten 107) [hinabgesunken?], die Pest hat ihn nicht weggerafft ....., der Laurer (Dämon) des Nergal, der schonungslose [hat ihn nicht weggerafft], der

Ort der Männerschlacht [hat ihn nicht geschlagen]. Vater Bêl konnte nicht helfen 107), Vater Sin, der tambukku [hat mich zur Erde gestürzt], die mikkê [haben mich zur Erde gestürzt]. Eabani, der zu den Schatten 107) [hinabgesunken ist?], die Pest hat ihn nicht weggerafft ..... der Laurer des Nergal, der schonungslose, [hat ihn nicht weggerafft]...'" Am Schluss der Columne finden wir Izdubar im Tempel des Ea mit derselben Klage. Dann wendet er sich plötzlich an die Unterweltsgottheit selbst, an den "Helden und Herrn" Nergal: "'Rüttle (?) an der Grabkammer söffne die Erde, dass der Geist des Eabani wie ein Windhauch aus der Erde komme].' [Als] der Held Nergal [dies vernahm], rüttelte (?) er an der Grabkammer, öffnete die Erde, den Geist des Eabani liess er gleich einem Windhauch aus der Erde hervorgehen. 108)" Die beiden letzten Zeilenreste ("sie wurden umringt ...... er hielt Rat ..... bleiben dunkel). Col. IV beginnt im direkten Anschluss mit einem ekstatischen Gespräch zwischen Izdubar und Eabani: "'Sage mein Freund, sage mein Freund, die Beschaffenheit (?) des Landes, das du gesehen hast, sage.' 'Nicht kann ich dir sagen, mein Freund, nicht kann ich dir sagen, wenn ich die Beschaffenheit des Landes dir sagen wollte [.....], setze dich, weine.' '[.....] ich will sitzen und weinen [....], was du gethan (?) hast, woran dein Herz sich gefreut hat [.....], gleich einem alten Gewande frist's das Gewürm; [.....], was du gethan hast, woran dein Herz sich erfreut hat [.....], ist mit Staub angefüllt [.....] duckt sich nieder (?)....' (2. Hälfte fehlt). Col. V fehlt. Col. VI schliesst das Ganze mit einem rythmischen Wechselgesang zwischen Izdubar und Eabani ab, der die Walhallafreuden schildert, die den im Kampf gefallenen Helden erwarten, und das unglückliche Los derer beklagt, denen die letzten Totenehren versagt sind; es wird damit die für die orientalische Anschauung äußerst wichtige Moral aus der ganzen Dichtung gezogen: sorgt pietätvoll für eure Toten!

"Auf einem Ruhepolster ist gelagert, reines Wasser trinkend, wer in der Schlacht getötet ward — du sahst es! Ja, ich sah es: Sein Vater und seine Mutter [halten] sein Haupt, und sein Weib [kniet?] an seiner Seite. — Wessen Leichnam auf dem Felde liegt,
du sahst es! Ja, ich sah es:
Dessen Seele hat nicht Ruhe in der Erde. —
Wessen Seele keinen hat, der für sie sorgt,
du sahst es! Ja, ich sah es:
die Hefe(?) des Bechers 109), die Überbleibsel des Essens,
was auf die Straße geworfen ist, genießt er."

Es folgt die Unterschrift der XII. Tafel und damit der Schluss des Epos. Wie der letzte Gesang mit der Erzählung zusammenhängt, ob er vielleicht den Schlussgesang einer Apotheose *Izdubar*'s enthält, wage ich nicht zu entscheiden.

Im Zusammenhang damit ist noch ein Fragment zu besprechen, das seinem Inhalt nach nur an die Stelle der XII. oder VIII. Tafel gehören kann, aber weder an dieser noch an jener Stelle in die Columnenfragmente passt. Der Text steht bei Haupt S. 16-19. Die Zugehörigkeit zum Bereich der Izdubar-Legenden kann nicht geleugnet werden (s. Haupt, Beiträge zur Assyriologie I, S. 105. 318 ff.). Eine andere Frage ist, ob wir nicht in dem Fragment ein Stück einer anderen Relation des Epos vor uns haben. Dass es verschiedene Erzählungsformen der Izdubar-Geschichten gegeben hat, beweist allein das oben erwähnte Duplikat zur Erzählung vom Bau Das interessante Fragment, in zwei Exemplaren der Arche. erhalten, enthält auf der Vorderseite das Stück einer III. Col., auf der Rückseite das Stück einer IV. Col. Die Erwähnung des Sâdu und der Uhat und die Anrede "mein Freund" zeigt, dass Eabani redet. Auf der Vorderseite verflucht er die Uhat, die ihm samt der List des Sâdu "Fluch gebracht hat" (oder die Istar, in deren Dienst die Hierodulen stehen?). Er wünscht ihr, "dass sie eingeschlossen wird in das große Gefängnis", verwünscht ihre "Reize", "ihre Schwestern (?)", "ihre Mägde". Wie "das große Gefängnis", so erinnert auch ein Teil des weiteren Fluches an die Verwünschung in der "Höllenfahrt der Istar", wo dem Götterboten ein schauderhafter Wohnplatz, der "seine Kraft brechen" soll, angewiesen wird. 110) Warum Eabani die Uhat bez. die Göttin Istar verflucht, darüber giebt die IV. Col. auf der Rückseite Auskunft. Eabani ist in die Unterwelt hinabgesunken (s. XII. Tafel: "die Erde hat ihn

weggerafft") und erzählt dem Freunde, der ihn heraufbeschworen hat (entsprechend der Situation der XII., eventuell auch einer besonderen Relation der VIII. Tafel), was er unten gesehen hat: "[.....] hat mich zurückgebracht, [......] gleich dem Itija-Vogel<sup>111</sup>)....., nach dem Hause der Finsternis der Wohnung Irkalla's, nach dem Hause, dessen Betreter nicht mehr herauskommt, nach dem Pfade, dessen Hingang nicht zurückführt, nach dem Hause, dessen Bewohner dem Licht entrückt sind, dem Orte, da Staub ihre Nahrung, ihre Speise Kot, da sie gekleidet sind wie Vögel in ein Flügelgewand, und Licht nicht schauen, in Finsternis wohnen. [In dem Hause], mein Freund, das ich betreten, [da wohnen die Träger(?)] gewaltiger (?) Kronen, [da wohnen] Träger von Kronen, die seit uralters das Land beherrschten, welchen Anu und Bel Namen und Gedächtnis bereitet haben, kalte (?) (ekelhafte?) Speisen bereitet man (dort), ..... Wasser gießt man aus, [in dem Hause], mein Freund, das ich betreten habe, [wohnen] Priesterherren und Ehrwürdige, [wohnen] Beschwörer und Magier, [da wohnen] die Tempelsalber der großen Götter, da wohnt Etana 112), da wohnt Ner, da wohnt die Königin der Unterwelt, die Göttin Ninkigal, [da wohnt....], die Schreiberin der Unterwelt113), vor ihr gebeugt...... [die Göttin Ninkigal erhob] ihr Haupt, ward meiner gewahr ...... "

Die litterarische, religionsgeschichtliche und insbesondere mythologische Bedeutung des *Izdubar*-Epos dürfte aus dem Dargebotenen klar hervorgehen. Höchst bedauerlich ist der fragmentarische Zustand der Tafeln, um so bedauerlicher als es feststeht, das in den von neuem zugeschütteten Ausgrabungsschächten von *Nineveh* die fehlenden Stücke zu finden sind. Die Wiederaufnahme der Ausgrabung in Nineveh liegt im internationalen wissenschaftlichen Interesse.

# Anmerkungen zur Übersetzung.

- 1. Gesichert ist die Entdeckung durch die Eigentümlichkeit der assyrischen Tafelschreiber, jede Tafel in der Unterschrift mit den Anfangsworten der "Serie" zu bezeichnen; die Anfangsworte der Izdubar-Serie, die sich auf den Tafelunterschriften findet, hat Haupt in den Spuren der 1. Zeile des betreffenden Fragments gefunden, s. Beiträge zur Assyriologie I, S. 2. Zum Verständnis der Columneneinteilung sei noch bemerkt, das jede Epostafel VI Columnen enthält: drei auf der Vorderseite, drei auf der Rückseite u. zw. Col. IV hinter Col. III besindlich.
- 2. Diese Ergänzung, durch die Spuren völlig gesichert, verdanke ich Dr. H. Zimmern, der mir auch eine Parallelstelle aus einem Texte Asurbanipal's, den Dr. Lehmann demnächst veröffentlichen wird, mitteilt, wo Asurbanipal, dem wir die National-Bibliothek von Nineveh verdanken, von seiner Beschäftigung mit Thontafeln spricht und sagt: haddku (?) šitassé (?) ab-ni ša la-am a-bu-bi, "ich freute mich zu lesen den Stein aus den Zeiten vor der Sintslut."
- 3. Auf den beiden fehlenden Zeilen ist kuddušu (syn. von ellu) und kima kė ("gleich Metall"), s. II R 18, 54 b (Assyr. Lesest. 133, 54); IV R 3, 26 b; 22 rev. 30 f.
- 4. S. Hommel, Geschichte Babyloniens und Assyriens S. 292. Z. 26 wird allerdings der Gott Sin offenbar als Vater der Istar (?) erwähnt, und es läge nahe, das Fragment dem Mythenkreis zuzuzählen, dem die "Höllenfahrt der Istar" angehört. Doch wird durch Erwähnung von Uruk-Supuri und durch die Darstellung Istar's als Stadtgöttin, wie auf der VI. Tafel, die Zugehörigkeit des Fragments zum Epos unfraglich.
- 5. S. Zimmern, Bab. Bu/spsalmen S. 12. Zum Namen Gangan-na vgl. die Bezeichnung des Dezember als gan-gan-na "Wolkenmonat" II R 49, 3b (s. Delitzsch, Paradies S. 139); III R 67, 44 wird der uu Gan-gan ša urpiti genannt.
- 6. Eine merkwürdige Parallele bietet die Schilderung der Belagerung Ninevehs bei Nahum 2, 8. Zu der voraufgehenden Stelle vgl. Haupt, Beitr. zur Assyr. I, 113.

- 7. Beachte die mythologische Eigentümlichkeit, dass sich die Götter zu bestimmtem Zweck in Tiere verwandeln.
- 8. šikku scheint "Schlange" zu bedeuten (Haupt vermutet hier eine Bedeutung, wie "Mäuse"), vgl. K. 40, col. III, 22; II R 22, Rev. 29 ff.
- So Haupt nach mündlicher Mitteilung; nunşabâte, "Gärten", past nicht in den Zusammenhang.
- 10. Der Anklang des merkwürdigen Wortes an das hebräische בּרְבּלֹּל verleitet, zu übersetzen: "sie warfen Belagerungsgeschosse" od. dgl. Haupt erinnert an die ideographische Zusammensetzung des Wortes, nach welcher es "eiserner Ring" bedeuten könnte.
- 11. Man beachte den Anklang an die epische Sprache Homer's, der auch sonst bemerkbar ist.
- 12. S. 8, 16 ff. zu ergänzen nach Z. 23 ff.: (16) [ul] u-maššir [iiu Iz-du-bar ma-ri ana abišu......] (17) ma-rat ku[radi hi-rut et-li] (18) [ana?] ta-zi-im-ta-ši-na [iš-te-nim-me iiu.....]
  (19) [il?] ilâni ša-ma-mi (s. S. 45, 81) bel Uruk [......].
- 13. šupu, vgl. V R 22, 18 ab; IV R 66, 61 af; s. Jensen, l. c. S. 328.
- 14. Der Sinn der Redensart ist dunkel, weil das Verbum abgebrochen ist.
- 15. IV R 65, col. III, 19 erscheint Aruru in Verbindung mit der geheimnisvollen Tochter des Anu, s. S. 60.
- 16. Der Geschaffene heifst hier zikru Anîm, Z. 35 kişir Ninib (Eigentum Ninib's) und S. 9, 4 kîma kişru Anîm. Demnach sind zikru und kişru synonym. zikru Ninib bedeutet aber im Assyrischen den "Bauersmann" (Ninib der Gott der Bauern wie Eaz. B. der Gott der Schmiede ist); für kişru Adar wird eine ähnliche Bedeutung anzunehmen sein. Das Geschöpf der Aruru hat seiner Erscheinung nach vielleicht Ähnlichkeit mit dem bäurischen Thor der Germanen. Dazu stimmt das folgende. Was zikru bez. kişru Anîm bedeutet, bleibt dunkel; doch ist zu beachten, das Anû und Ninib in der babylonischen Mythologie gelegentlich identisch sind.
- 17. tita iktaris derselbe Ausdruck für dieselbe Sache Hiob 33, 6. Nach dem Tode Eabani's klagt Izdubar: er ist "zu Lehm" (titis) geworden.
- 18. Die ganze Schöpfungsscene erinnert an die "Höllenfahrt der Ištar", wo ebenfalls zu einem bestimmten Zwecke ein Halbgott geschaffen wird (um Ištar aus der Unterwelt zu retten): "Daschuf der Gott Ea in der Weisheit seines Herzens ein männliches Wesen u. s. w."

- 19. Delitzsch vermutete Wörterbuch S. 196 im Hinblick auf das parallele uppus am Anfang der Zeile 36 die Ergänzung: uddu-]ur. Z. 37 ergänze ich: pi]-ti-ik.
- 20. Eigentlich: "wie der Getreidegott"; zu Nirba (?) s. IV R 16, 27 f. a neben Ea, II R 36, No. 1. Z. 17 neben Nabû (so zu lesen nach Delitzsch's Kollation). In ähnlichem Zusammenhange wie hier, erscheint die Gottheit IV R 17, 19 b.
- 21. Beachte die poetischen Bezeichnungen: "gleich dem Getreidegott, gleich dem Feldgott" (vgl. den "Löwengott" Delitzsch, Wörterbuch S. 375. Ähnlich mögen die Ausdrücke zikru, kişru ša Anîm zu erklären sein.
  - 22. i-tip-pir, S. 22, 40 i-tip-pi-ir geschrieben.
- 23. namašše ša mê, IVR 63, 52 b namašše ša seri; also bedeutet wohl namašše nicht blos speziell "Gewürm".
- 24. Allerdings ist sein nächster Zweck die Jagd auf Eabani's Revier. Wie steht das mit der Götterlist in Verbindung?
- 25. habilu amêlu, eig. "Menschenfänger", scheint ein dem weiterhin vorkommenden akrabu amêlu (Skorpionmensch) und dem lullû-amêlu entsprechendes Kompositum zu sein.
- 26. ina karšišu, eig. "in seinem Bauche". Für den Assyrer ist "der Bauch" oder speziell kabittu, "die Leber", der Sitz der Gefühle, wie für den Hebräer "die Nieren" (Hiob 19, 27).
- 27. ina šad-da; šadda ist gemäß S. 10, 50. 11, 1 vgl. 11, 5 Praepos. itti, und gemäß Sanh. Konst. 11 (ina ašru šūatu iziz šaddašu) wie itti ursprünglich Subst., etwa "Wohnort" bedeutend; die Bedeutungsnüance ist unsicher, nach den citierten Stellen wahrscheinlich "bei"; vgl. hebr. אַדָּשׁ latus (Ex. 40, 22 בּלִישָׁיָּב ina šadda), talm. הַדָּשׁ.
- 28. Zu Jagdzwecken. Der nubalu kommt wohl nur nach Tiglatpileser VII, 57 vor.
  - 29. Col. III, 13-27 bei Haupt S. 9 f. zu ergänzen durch S. 2.
- 30. harimtu und uhâtu sind nach IIR 32, No. 2 Ausdrücke für "Hure"; ersteres wird von Haupt unter Vergleichung von Koh. 6, 26 sehr gut mit hebr. קדָם "Netz" zusammengebracht. In der VI. Tafel erscheinen die harimtu und uhatu als Dienerinnen der Göttin Ištar, als Hierodulen. S. S. 59.
- 31. Direkt anschließend an S. 10, 27 (ergänzt nach S. 2, 6). Reste der ersten 12 Zeilen von Col. IV auf S. 3 erhalten [S. 3, 13 = S. 10, 39].
  - 32. S. Jensen, Kosmologie S. 415.
  - 33. ana nidbišumu ittašbûni, vgl. hebr. קּרָבָּה (Delitzsch).

- 34. S. 11, 8 ff. annû šû sai uḥat rummî (Imp. II, 1 ramû "Halt verlieren": "mache schlaff" kirimmiki urki pitêma kuzubki lilkî (eig. "deine libidines möge er an sich reißen") ê tašḥuṭi ("sei nicht schamhaft", Delitzsch, Wörterbuch 331 f.: "laß dich's nicht verdrießen") likê napiš-su ("bethöre seine Seele") immarkima iṭiḥâ ana kâši lubûšiki muṣṣṣma ("ziehe aus") eliki lizlal, epšī šuma lullā šipir sinništi ("thue ihm die libido an nach Weiberlist") inakiršu būlšu ša irbû ina ṣṣrišu ("dann wird weglaufen sein Vieh, das sich zu ihm geschart hat) dādušu iḥābubu eli ṣṣrki ("seine Brust wird er fest auf dich legen"). Urtammî uḥat didaša urša iptēma lubûša ilkî ul išḥuṭ iltekī napiš-su lubûšiša umāṣīma eliša izlal ipussuma lullā šipir sinništi dādušu ihbubu eli ṣṣriša.
- 35. In den Ergänzungen bei Haupt S. 12, 31 ff. ist ein kleines Versehen untergelaufen. Es muß heißen: (Z. 31) [sai ḥa-rim-tum] ináṭala pâniša (Z. 32) [ki-ma ḥa-(rim)]-ti ikabbû išimmâ uznâšu (Z. 32) [(sai harimtum) ana] šašuma izákara ana uu Eabani.
- 36. Schluss der Zeile: ta-ba-aš-ši, s. Beiträge zur Assyriologie I, S. 104.
- 37. kuddušu, vgl. Zimmern, Busspsalmen S. 37, Anm. 2; Beiträge zur Assyriologie I, S. 105. Dasselbe Wort im Epos S. 1, 10.
- 38. S. 13, 1 ff. = 5, 21 ff. midanu (II R 6, 6 b), vgl. S. 72, 31 mandinu (neben ailu und turâhu), S. 74, 24 dumamu, "der Heuler" (vgl. hebr. Jes. 23, 2). Von wilden Tieren kommt noch vor barbaru, der die Herden gefährdet, der nêsu (ur-mah), der die Wüste südlich vom Euphrat bewohnt (59, 9, s. Haupt, Beiträge zur Assyr. I, 183); von Raubvögeln die issur tappå (Geyer?), die Leichname verzehren (S. 20, 16 a; 27, 41).
- 39. Die Anrede an ein weibliches Wesen folgt aus Z. 9: ilâni lušêribki kâši, die Götter lassen dich eintreten in [......]. Von Z. 1—8 lassen manche Redensarten, wie litûr ur-[ha] Z. 1; rubûte lir'amû[ki] Z. 2 den Zusammenhang ahnen.
  - 40. Izdubar oder Eabani redet.
- 41. Hier scheint der Traum zu Ende zu sein; "er stärkte mich", sagt die folgende Zeile.
- 42. S. 15, 43 f.: [išmê] Eabani amat uu Samaš kura[di] [......] libbašu inúh[u].
- 43. (Z. 38) [ma-al]-ka (oder parakka? nach IV R 59, 6b?) ša kakkari unaššakū šepāka (Z. 39) [....] niše ša Uruk ušadmamāka (zu damāmu s. Anm. 38).
- 44. Humba ist ein elamitischer Gott (die Bedeutung des Zusatzes ba ist unbekannt), der häufig in elamitischen Namen vor-

- kommt, wie bei Humbanigas, einem Gegner Sargon's, Tilhumbi, einer Stadt, die Sanherib erobert.
- 45. kašdáti, vgl. IVR 65, 2a; VR 28, 4e. Das erwähnte Fragment enthält ein Gespräch zwischen Eabani und Izdubar. Neben den "gewaltigen Göttinnen" werden "die Götter" und "die Tochter der Götter" genannt.
- 46. S. 20, 16b—26 sind nach den ergänzenden Fragmenten S. 21 und 80 vollständig erhalten: iškun surkinu ina mahar Šamaš idišu išši ammėni taškun ana Izdubar libbi la idila tėziz-su ėninnama talpussuma illik urha rukūta (tum) ašar Humbaba kabla ša la idū imāhar, girru ša la idū irākab, adė ūmu illaku u itūra adė ikūšudu ana kišti ėrini adė Humbaba tūpinu inūru u mimma limnu ša tasiru uhūlik ina ūmi ša atta.... (s. das I. Blatt der Autographieen). Zu tūpinu s. Haupt, Beitr. z. Assyr. I, 178 Anm.
  - 47. S. Zimmern, Bab. Busspsalmen S. 76.
- 48. 24, 1 ff.: izzizuma i-nap-pa-at-tu (?) kišatu ša erini itanaplasu milašu ša kišati itanaplasu niribšu ašar iiu Humbaba ittalaku saki kibsu harranātu šutešurāma tubat girru emarū šadū êrini mūšab ilāni parak iiu Irnini pan šadīma erinu naši hizibšu tābu sillašu malu rišāti. — Aber wie kommen Cedern nach Babylonien?
- 49. Wenn das Fragment vollständig wäre, hätten wir vielleicht eine Aufzählung der Heldenthaten *Izdubar's* und *Eabani's* (s. auch Tafel X, col. V). S. 28, 44 ist der maşar kišati auffällig.
- 50. kimmatu, vgl. 14, 4; 56, 26. An der letzteren Stelle bedeutet das Wort "Baumrinde" (vgl. VR 26, 44: kimmat iṣṣi), an den beiden anderen Stellen "Panzer" oder dgl. Die gemeinsame Bedeutung ist "das ringsum schließende", s. Sb 359 (suḥur); vgl. Joh. Jeremias, Beitr. z. Assyr. I, 284.
- 51. agûḥa. Haupt erinnert an das entsprechende äthiopische Wort für δεσμός, vinculum; man könnte auch an das talmud. ΠΙΚ = karâbu "kämpfen" denken und ein Schlachtgerät vermuten (so Delitzsch).
- 52. Zu kudanu s. Beitr. z. Assyr. I, 209, Zeitschr. f. Assyr. IV, 40. Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. 1882, p. 117.
- 53. S. 43, 42 f.: "wohin ist dein Gemahl (Tammuz), wohin ist dein allal" (s. Z. 48) (d. h. "was ist aus ihnen geworden?").
- 54. Hier liegen die Keime des Tammuz-Kultus, der von Babylonien nach Phönizien und von da u. a. auch nach Palästina kam (vgl. Ezech. 8, 14). Er erinnert bekanntlich lebhast an den Adonis-Kultus der griechischen und an den Balder-Kultus der germanischen Mythologie. IV R 27, Nr. 1 findet sich folgende A. Jeremiss, Izdubar.

Totenklage für Tammuz: rêum belim uu Tammuz hamer uu Istar bel arali bel šubti (ša apsî) rêum, bînu ša ina musarê mê la istû, kimmatsu ina seri arta la ibnû, ildakku ša ina raţišu la irišu, ildakku ša išdanuš innašhu, gû ša ina musarê mê la ištû etc. "O Hirte und Herr Tammuz, Gemahl der Istar, Herr der Unterwelt, Herr der (Wasser)wohnung, Hirte, ein Samenkorn bist du, das in der Furche kein Wasser trank, dessen kimmatu (s. Anm. 50) auf dem Felde keine Frucht bringt, ein junges Bäumchen, das nicht an einen Bewässerungsgraben gepflanzt ward, ein junges Bäumchen, dessen Wurzel ausgerottet ward, eine Pflanze, die in der Furche kein Wasser trank." - Auch IV R 30, Nr. 2 ist ein Klagegesang an Tammuz, wie Jensen (Kosmologie S. 197, Anm. 3) unabhängig von Delitzsch, Wörterbuch S. 153 erkannt hat, geleitet durch den Namen Am-gal-bur-an-na (Rev. 42), der auch IV R 15, 64 f. b und II R 54, Nr. 4, 34 = Tammuz ist und durch den Namen Mutin (Rev. 43), der II R 59, Rev. 10 in Verbindung mit Tammuz erscheint. Die Übersetzung (vgl. meine ass.-bab. Vorst. v. Leb. n. d. Tode S. 77 f.): ..... er ging stieg hinab(?) entgegen der Unterwelt, er hat sich gesättigt, der Sonnengott liess ihn verschwinden (s. Jensen, l. c. S. 226) zum Lande der Toten, mit Wehklage ward er erfüllt an dem Tage, da er in große Trübsal fiel (imkutuma ina idirtim, vgl. V R 48, col. IV, 4, wo beim Monatsnamen Tammuz die Bemerkung steht: idirtum, "Trübsal"), in dem Monat, der sein Lebensjahr nicht zur Vollendung kommen liefs. auf den Pfad, da es aus ist mit den Menschen, der die Menschheit zur Ruhe bringt, zum Wehegeschrei der Toten, er, der Held, zum fernen unsichtbaren Lande."

- 55. tal-te-me(-šu) von šâmu, iším (= taštêméšu), oder, wie Haupt will, von lamû?
  - 56. Cf. So 1a, 5.
- 57. Vielleicht eine poetische Naturgeschichts-Sage. Welcher Vogel schreit kappi? Nach VR 27, 42 cd ist es der Name für den "Hirtenvogel". Nach unsrer Stelle muß es ein besonders starker Vertreter seines Geschlechtes sein, s. VR 41, 25 a.
- 58. tu-uh-tar-ri-iš-šu šu-ut-ta-ti. šuttatu, sonst "Bedrängnis" muß hier eine der Situation entsprechende Bedeutungsnüance haben; tuhtarišu von hirû, vgl. hebr. בַּוֹרָת "List"; vgl. übrigens II R 32, 17 mit VR 19, 11b.
- 59. išdahu, vgl. V R 32, 47 ff. b; dirratu kann hier nicht "Panzer" bedeuten, was man nach dem Arabischen vermuten könnte.

- 60. S. Zimmern, l. c. S. 76. tumru S. 58, 20 "Rauch", hier "Weihrauch."
- 61. Vgl. V R 12, 4. 36 und II R 52, 66 vgl. mit V R 16, 20 gh.
- 62. išullanu, vielleicht als išu ullanu, "Mann von obenher" (zu išu "Mann" s. II R 36, 45 cd), "Halbgott" zu erklären (es ist der Gärtner des Gottes Anû); oder ist mit Haupt an hebr. 为读述 Tamariske, talm. für einen "hervorragenden Gelehrten" gebraucht, zu denken?
- 63. kiššuta eine unbestimmte Speise. Ist die Übersetzung richtig, so muß der Text (kiššutaki i nikul) korrigiert werden in kiššutaka i nikul (es ist leider keine Variante vorhanden). kiššuta kakkari kann wegen der Worttrennung nicht gelesen werden.
  - 64. kâtka lištêsâma muss ein sexueller Euphemismus sein.
  - 65. tirišinni, vgl. Z. 103. Höll. Išt. Rev. 23.
  - 66. Kosewort, wie im heutigen russischen Sprachgebrauche.
- 67. Wegen der besonderen Wichtigkeit der folgenden Schilderung soll die Transskription hinzugestigt werden: [ullila bê]-lêšu ubbiba bêlêšu (2) [slul] kimmatsu eli sêrišu (3) [iddî] maršûtišu ittalbiša zakûtišu (4) [si-ma]-a-ti ittahlipama rakis agûha (5) Izdubar agâšu iteprama rakis agûha (6) ana dunķi ša Izdubar snā ittaši rubūt Ištar (7) alkamma Izdubar lû ha'ir atta (8) inbika âši kâšu kišama (9) atta lû mûtima anāku lû aššatka (10) lušezizka narkabtu ugnû u hurâsu (11) ša mašaruša hurâsama elmešu karnāša (12) lû sandata ûmê kudamu rabūte (13) ana bītni ina sammāti êrini irba (14) [ana] bītni ina eribīka (15) [......]a-rat-tu-u linaššikû šēpāka (16) [lik-mi-]su ina šaplika šarrāni bēlê u rubūte (17) [...man]-da-at šadî u mātu lû našûnika bītu (18) [.....]-ka dakšī sēnīka tu'āme līlīda (19) [.....] bīl-ti paru lība'u (20) [.....]-ka ina narkabti lû šaruh lasāmu (21) [.....] nīrī šanīna â iršī.
- (22) Izdubar pâšu ipušma ikabbî (23) izákara ana rubût Ištar [...... z. 28—45 verummeu]. (46) ana Tammuz hâmiri suhrîtiki (47) šatta ana šatti bitákâ talteméšu (48) allalla bit-ru-ma taramima (49) tamhasišúma kappašu taltébir izzaz ina kišatim išési kappî (51) taramîma nêšu gâmir emûki (52) siba u siba tuhtarrišu šuttâti (53) taramîma murnisku nâ'id kabli (54) išdaha zikti u dirrâta talteméšu (55) siba kaspu lasâma talteméšu (56) dalâhu u šatâ talteméšu (57) ana ummišu Silili bitákâ taltemê (58) taramîma rê'u tabula (59) ša kânama tumri išpukâki (60) ûmišáma utabahâki unfketi (61) tamhasišúma ana barbara tuttîrîšu (62) utaradûšu kaparu

ša ramnišu (63) u kalbešu unaššaku šabrišu (64) taramima išullanu amėl irrišu abiki (65) ša kanama šukura našaki (66) ūmišama unamaru paššurki (67) ina tattašišūma tatalķišu (68) išullani'a kiššutaki (ka?) i nikul (69) u katka lištėsama luput hardatni (70) išullanu ikabbiki (71) aši mina tėrišinni (72) ummi la tepa anaku la akul (72) ša akkalu kėmu pišati u irrėti (74) ša kussi elpitu kutummū [.....] (75) atti tašmima anna [.....] (76) tamhasišu ana dalali tut[tirišu] (77) tušėšibišūma ina kabal mana[hti] (78) ul ėlūmiha ul a-rid-da-ku [.....] (79) u aši taramannima ki šašumu tu [.....].

- 68. Beachte den eigentümlichen Gebrauch von u, wie S. 44, 69; 48, 181.
- 69. Dass die "Höllensahrt der Istar" nicht zum "Nimrod-Epos" gehört, auch nicht in dem von Smith, Chaldäische Genesis vermuteten Zusammenhang, bleibt unfraglich; gleichwohl drängt sich mir angesichts dieser Stelle und zahlreicher anderer Anklänge, die passim in den Anmerkungen hervorgehoben sind, die Überzeugung auf, dass der Rhapsod der "Höllensahrt" den Rhapsoden des Nimrod-Epos nahe steht, und dass die Dichtung direkt im Anschlus an die Liebesabenteuer verfast wurde.
- 70. Über die kiškitte Arbeiten giebt eine interessante Stelle der von Dr. Lehmann zu veröffentlichenden Samaš-šum-ukîn-Inschrift Auskunft (Col. I, Z. 23 ff.); vgl. ferner V R 7, 3; 47, 38 vgl. K 2518 (PSBA X 1887/8 hinter p. 478), Z. 9: amei maš-maš ina ki-kit-ti-e kišti ul iptur (Mitteilung Dr. Zimmern's).
  - 71. S. Johannes Jeremias, Beitr. zur Assyriol. I, S. 285 f.
- 72. So lesen wir mit Jensen, Kosmologie S. 384 f. und Delitzsch, Wörterbuch S. 334, Ann. 4: "der Gerettete". Dass er der "Ahn" des Izdubar ist, folgt aus Tafel IX, col. III.
- 73. Haupt, Beiträge zur Assyr. 116. Zu hassinu "Axt" s. S. 75, 4.
- 74. Dr. Haupt macht mich auf Targ. zu Ps. 50, 11 aufmerksam: "Der Auerhahn, dessen Knöchel auf der Erde ruhn und dessen Kopf bis zum Himmel reicht.
- 75. Das "Wahrzeichen der Götter" kommt auch Taf. X, col. I vor. Die Stelle ist wichtig für die Vorstellung vom Aussehen des Helden *Izdubar*.
- 76. S. Bezold's Kollation, Zeitschr. für Assyriologie IV, 113. Die Polemik gegen Haupt läst die Nimrod-Epos I S. 64 verzeichnete Anmerkung außer acht. Die bei Haupt angegebenen und

von Delitzsch's Kollation herrührenden Spuren passen überdies ausgezeichnet zu Bezold's Lesung.

- 77. s. Anm. 69.
- 78. Nimr.-Ep. 69, 47 f. und Sintfl. 242 f. ergänzen einander.
- 79. Z. 30 zwei Vogelnamen kulili und kirippå II R 37, 61 c. 5 g (sic!)
  - 80. S. Haupt, Johns Hopkins University Circulars, Febr. 1889.
- 81. ta-me-ma, Permansiv von tamû, nicht tâšib (Haupt, Jensen).
- 82. S. Haupt, Beiträge zur Assyriologie I, S. 127, dessen Deutung ich trotz Jensen, l. c. S. 391 ff. beibehalte, da Jensen's Situations-Auffassung ("Ea erzählt einem Rohrzaun und einer Wand das Geheimnis") unmöglich erscheint. Das Ganze ist nach dem folgenden eine Traum-Offenbarung.
  - 83. S. Haupt, l. c. S. 123.
- 84. Die Stelle ist viel umstritten, da der Anfang der Zeilen leider abgebrochen ist. Vgl. *Haupt*, l. c. S. 124 ff. und *Jensen*, l. c. S. 396 ff.; *rupšu* "Breite" steht fest nach *Nimr.-Ep.* 53, 44; IR7F18; VR28, 46 ff. h.
- 85. Die Ergänzung der Zeile 39 nach Z. 83 ist nicht sicher. Daß das ganze eine von Ea angeratene Lüge enthält (Jensen), bezweiße ich, es scheint vielmehr eine Warnung zu enthalten: die Leute von Surippak, die unbesorgt das Verderben nicht ahnten, sollen sich durch Bél's scheinbare Segensfülle nicht täuschen lassen. Zu mu'ir kukkis s. Jensen, 1. c.
  - 86. S. Haupt, l. c. S. 125 f. 1 Gar ist 12 oder 14 Ellen lang.
- 87. ša úmi búnašu. Bei búnašu ist wohl an banû "erglänzen" zu denken.
- 88. d. h. "der da geborgen ist in dem großen Hort" (d. i. Bêl šadā rabā, vgl. IV R 18, 14b; 23, 29a). Mit Arad-Ea, dem Schiffer der Totengewässer, ist dieser Steuermann nicht ohne weiteres zusammenzubringen. Jensen, l. c. 420 übersieht, daß die Erzählung von Arad-Ea mit der Sintflut nichts zu thun hat. Oder darf daran erinnert werden, daß bei Berossus der Steuermann des "Noah" mit zu den Göttern versetzt worden ist?
- 89. Die Anumaki erscheinen als die bösen Geister, die ganz besonders die verderblichen Elemente beim Flutsturm entfesselt haben. Nicht alle Götter sind bei der Sintstut gleichmäsig beteiligt (gegen Jensen, l. c. S. 430). Z. 162 werden die "Götter der Igigi", d. i. die Himmelsgeister, die Z. 118 f. über die Anum-

naki weinen, ausdrücklich als Gegner des Bêl dargestellt, auf dessen Seite die verderbenbringenden Götter (Götter der Anunnaki?) bei der Sintflut gestanden haben. — Ein interessantes Duplikat zu Z. 117—136 ist neu gefunden und wird demnächst von Haupt veröffentlicht. Es gehört einer andern Redaktion an.

- 90. Rätselhafte Stelle, früher übersetzt: "gleich Balken schwammen sie allesamt umher"; dass der Beschauer weder einen "kahlen Acker", noch ein "Waldfeld" sehen oder gar von einander unterscheiden konnte (*Jensen*, l. c.), dürfte aus dem folgenden zu schließen sein: die Welt ein weites Meer! zwölf Ellen hoch wurde die höchste Bergspitze als "Land" sichtbar.
  - 91. kamāşu, eig. "niederdrücken", s. Asurn I, 30.
- 92. Zu den vier Strafgerichten vgl. Ezech. 14, 21; Jer. 15, 3 (s. *Delitzsch*, *Paradies* S. 146); zur Löwenplage besonders vgl. 2. Kön. 17, 25; Ezech. 14, 15.
- 93. Nach dem Gegensatz zu schließen wohl nicht Beiname des Sit-napištim, sondern Name eines Götterboten, dessen Gespräch mit Ea das kleine Fragment Delitzsch, Lesest. S. 101 zu erzählen scheint.
- 94. Eine lehrreiche Stelle für diese Reinigung der biblischen Erzählung vom mythologischen Beiwerk ist Gen. 8, 21, wo in den Worten: "Gott roch den lieblichen Geruch" gewissermaßen ein Rest der mythologischen Schale zurückgeblieben ist; cf. Sintfl. 151 f.: "Die Götter rochen den guten Duft und scharten sich wie Fliegen um den Opfernden."
- 95. napášu, sonst "atmen", hier in der ähnlichen Bedeutung wie III R 54, 3c u. ö., wo es "weit sein" bedeutet. Zu Z. 188 bemerkt *Dr. Zimmern*: *ê ta-at-til* wohl sicher "wohlan, schlafe!" Also *ê* nicht nur negierend, sondern auch kohortativ.
- 96. Eig. "verwandle" ihn; das Verbum *lapâtu* enthielt nach Z. 20 f. 210. 218 die entscheidende Zauberhandlung, die mit dem Essen des Zauberkrautes in Verbindung steht.
- 97. Das Weib des Sit-napistim vollzieht den Zauber. Auch sonst sind bei Beschwörungen Zauberinnen thätig; vgl. IV R 3, Col. II, 4 f.; 56, 19 f.
- 98. So vermutet *Dr. Zimmern. Si-hat ai iddi* Z. 235 "die Hülle soll keine Falten werfen" verdanke ich *Dr. Zehnpfund* (ša-hāļu "sich biegen").
- 99. Die Stelle ist nach Nimr.-Ep. 69, 47 f. zu ergänzen. Die Redensart gilla id-du-u-šu-nu scheint stehend zu sein.

- 100. kišamma; kišu = kištu II R 23, 43-45. Nach der Var. ist freilich die Lesung höchst unwahrscheinlich.
- 101. Nach Haupt steht XXX im Text (Beitr. S. 144), vgl. jedoch Z. 278.
- 102. Man beachte den in der ganzen semitischen und indogermanischen Mythologie wiederkehrenden Gedanken: hat der Held die Wunderpflanze, den Zauberstein, den Himmelschlüssel etc. gefunden, so wird ihm sein Glück durch einen tückischen Zufall von neuem entrissen. Es ist schade, dass der Name des mythologischen Wesens abgebrochen ist; im folgenden wird er "Erdlöwe" (oder "Erdgeist"?) genannt.
- 103. ra-a-ta steht im Original am Anfang der Zeile (s. Haupt,l. c. S. 142).
- 104. Lesung unsicher; Haupt: ta-šat-ni, Delitzsch: ta-man-ni, man erwartet ta-še-ni. Oder ist nach Haupt's Kollation ta-kin-ni zu lesen, kontrahierte Form von kanânu? (vgl. Jensen, l. c. 428 u. 516 f.)
- 105. Gemahlin des Nergal, Herrin der Arzneikunst (a-su) und Unterweltsgöttin.
- 106. tambukku und mikkû sind Insekten (VR 26, 10 ff. ab; s. Haupt, Beiträge zur Assyriologie I, S. 74. Hier scheinen die Worte übertragen zu sein und das Leid Izdubar's um seinen Freund auszudrücken. Krank kann er kaum sein nach dem Schluss der XI. Tafel.
- 107. šulu = ékimu "Totengeist", s. V R 47, 46 a, und vgl. zu šulum limnu itta[ṣá] (Delitzsch, mündliche Mitteilung), Tafel XII, col. III: utukku ša Eabani ultu irṣitim uštéṣā. a-mat ul e-pu[uš]', "antwortete nichts", d. h. "konnte nicht helfen"(?) (Dr. Zimmern).
- 108. Zum Text vgl. Haupt, Beitrüge zur Assyriologie S. 100 und vgl. Anm. 1. zakika vielleicht auch einfach "Windhauch" (hiernach S. 11 unten zu korrigieren). Zu lu-mis tak-ka-ab macht mich Delitzsch auf II R 33, 5—7ab aufmerksam!
- 109. Zur Litteratur über diese Stelle s. Delitzsch, Wörterb. 384, Anm. 23. šu-ku-la-at dikāri ist aber, wie Zimmern treffend bemerkt, gewiß parallel zu kusipat akāli und bedeutet das im Trinkgefäß übrig gebliebene im Gegensatz zu den Speiseresten.
- 110. Die Zeilen, die mit bitki, mûšabuki, manzazuki, šêpâki, lêtki endigen, sind mit Höllenf. d. Istar, Rev. 23 ff. zu vergleichen.
- 111. Nach Haupt S. 17, 33, ist in der 1. Zeile der "Höllenfahrt" IV R 31 irrtümlich die Ergänzung vorgenommen worden.

- 112. Etana ist ein anderer Nationalheld der Babylonier. In der Bibliothek Asurbanipals ist ein Epos, das ihn zum Helden hat, aufbewahrt worden; der Epenkatalog (Haupt, Nimr. Ep. II, S. 92. 94) nennt es neben dem Izdubar. Epos. Ein kleines Fragment K 8563, von Haupt kopiert, enthält die Spuren eines Gesprächs zwischen Etana und einem weiblichen Wesen. Nähere Kunde über ihn werden wohl nur erneute Ausgrabungen bringen können.\*)
- 113. Vielleicht auch fem. plur. bei Beamtennamen, wie in hazzināti.
- \*) Kurz nachdem dieser Satz gedruckt war, hatte ich Gelegenheit, in den Kopieen unveröffentlichter mythologischer Texte aus dem Britischen Museum, die Herr E. T. Harper, ein Schüler des Herrn Prof. Dr. Delitzsch, im Sommer dieses Jahres gesammelt hat, eine große Anzahl von Bruchstücken der Etana-Legenden einzusehen. Da die Veröffentlichung in der Academy bevorsteht, sei hier nur so viel bemerkt, daß Etana und Izdubar nichts gemeinsam haben. Der Held, dessen Schutzgott ebenfalls der Sonnengott ist, wird von einem Adler zur Sonne emporgetragen. Die Geschichte erinnert entfernt an die babylonische Gilgamos-Sage, die Aelian, hist. anim. XII, 21, erzählt.

# Zusätze.

## I. Ištar-Astarte im Izdubar-Epos.

Es sei verstattet, an dieser Stelle über den Rahmen des Epos hinausgreifend, einige ergänzende Bemerkungen über Istar-Astarte anzufügen. Bekanntlich hat die Göttin Istar einen doppelten Charakter: sie ist einerseits Repräsentantin der üppigen, sinnlichen Liebe, ernster gedacht Göttin der Fruchtbarkeit und als solche hyperbolisch Mutter des Götter- und Menschengeschlechtes und "Göttin" schlechthin, andererseits als "stärkste (karidtu) unter den Göttinnen" die Göttin, "ohne deren Willen niemand in Ruhe und Wohlbehagen dahinlebt" (IV R 4, 13 ff. b), "Göttin des Kampfes, Herrin der Schlacht, Entscheiderin der großen Götter" (Asurb. Smith 121, 35), eine orientalische Walkürengestalt, die zum Kampf auffordert, dem Könige voranzieht, die Soldaten durch Traumerscheinungen ermutigt und im Frieden zum Wagnis der Jagd ladet als Göttin des Bogens, Pfeils und



Köchers (s. die Abbildung; ein besonders interessantes Bild der bewaffneten *Istar*, die auf einem Throne sitzt, auf einen Panther tretend und Opfergaben empfangend s. bei *Münter*, Religion der Babylonier Taf. I, Fig. 5). Diese Doppelgestalt

entspricht dem Venusstern, der als Abendstern die Nacht heraufführt und als Morgenstern den Tag verkündigt mit seiner Arbeit und seinen Kämpfen. Deshalb wird dieser Stern der Göttin als Emblem beigegeben, oder gar mit ihr identifiziert (schon in alter Zeit, wie der siderale Hintergrund der "Höllenfahrt der Istar" beweist).\*) Im Izdubar-Epos ist Istar als Stadtgöttin von Erech Göttin des Krieges und Venus foecunda zugleich, ohne dass ein sideraler Vorgang zu Grunde liegend gedacht ist. Wie aber hier die letztere Eigenschaft vorwiegt, so mag überhaupt im babylonischen Reiche der sinnliche Kultus der Istar vorgeherrscht haben. Hingegen tritt in den Inschriften der kriegerischen assyrischen Könige Istar lediglich als Kriegsgöttin auf mit starker Hervorhebung ihres siderischen Freilich mag hinter den geheimnisvollen An-Charakters. deutungen verschiedener Istar-Kulte auch die andere Seite verborgen sein.

Als "Mutter der Menschen" erscheint die Göttin Istar im Pantheon der Sintflutgeschichte; zugleich als "Herrin der Götter", deren Rede mächtig ist in der Versammlung der Götter. Dieser Anschauung entspricht ein herrlicher babylonischer Psalm, der uns einen tiefen Blick in die edelsten Gedankenkreise des babylonischen Volkes thun läst. Der Rest der zerbrochenen Tafel (Texte bei Haupt, Keilschrifttexte S. 116 f.): "O Istar [....], du Gebärerin der Götter, die zum Vollzuge führt die Befehle Bel's, die du das Gras aufsprießen lässest, Herrin der Menschheit, Schöpferin aller Dinge, Erhalterin (eig. Rechtleiterin) aller Kreatur, o Mutter Istar, deren Macht kein Gott nahe kommt, große Herrin, deren Gebot mächtig ist, ein Gebet will ich sprechen — was ihr gut scheint, möge sie mir thun! —: 'O meine Herrin, seit den Tagen der Kindheit bin ich gar sehr an das Böse gefesselt (wörtl. angezäumt), ich habe keine [Speise] gegessen, Weinen ist meine Speise, [ich habe keinen

<sup>\*)</sup> Es ist nicht zu leugnen, das gerade in der Vermischung der Astronomie und Theologie für das Verständnis des babylonischen Pantheons zur Zeit unübersteigliche Schwierigkeiten liegen. Auf eine "trübe Beschaffenheit" der babylonischen Religion daraus Schlüsse zu ziehen, möchte ich nicht wagen.

Trank getrunken], Thränen sind mein Trank, [mein Herz wird nicht mehr fröhlich], mein Gemüt nicht mehr heiter [.....], unter Schmerzen klage ich, [meiner Sünden (?) sind viel], voll von Leid ist mein Herz; meine Herrin, erfahre doch, was ich gethan habe, schaffe mir Ruhe, bedecke (?) meine Sünde, richte auf mein Antlitz."\*

Aus der II. und VI. Tafel des Epos geht weiter klar hervor, dass in Erech der Istar als Venus foecunda zu Ehren Hierodulen-Kultus getrieben wurde. Die Priesterinnen heißen kizirêti ("die verderblichen", vgl. hebr. akzâr Deut. 32, 33) oder harimâti ("die Bestrickenden") oder uhâti (wohl mit ahu "Netz" zusammenhängend; auf der II. Tafel im Singular als Eigenname gebraucht), und werden als Gefährtinnen der Göttin gedacht. Ein Fragment K 2619\*\*) nennt Erech, "die Wohnung Anu's und Istar's, die Stadt der kizrêti, harimâti [und uhâtu], deren Händen *Istar* den Mann übergeben und zugezählt hat.\*\*\*) Den Hauptfesttag scheint der Festtag des Tammuz zu bilden, an dem auch Totenbeschwörungen mit Hilfe der Göttin vorgenommen wurden, s. den Schluss der Höllenfahrt der Istar. Über die kulturhistorischen Fragen, die hiermit zusammenhängen, lässt sich erst dann endgiltig urteilen, wenn die geheimnisvollen Beschwörungen an die "fleischfressende und bluttrinkende Tochter des Anu", die im IV. Bande des Inschriftenwerkes sich finden, gelöst sind. Dass die mårat uu

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist, dass an solche tief religiöse, an alttestamentliche Busspsalmen anklingende Gebete, häufig, wie hier, Beschwörungsformeln geknüpft sind. Zur Texterklärung s. Zimmern, Babylonische Busspsalmen S. 33 ff. Vgl. auch den Beschwörungshymnus an Istar, den Brünnow, Zeitschr. für Assyriologie IV veröffentlicht und kommentiert hat.

<sup>\*\*)</sup> Das Fragment (*Prof. Delitssch* stellte mir seine Kopie freundlichst zur Verfügung) erzählt, wie der Gott *Isum* im Auftrage der *Dibara* verschiedene Städte verwüstet. Unmittelbar vor der citierten Stelle ist von einer Stadt die Rede, deren Mauern wider den Willen des Sonnengottes zerstört wurden (also nicht *Erech*).

<sup>\*\*\*)</sup> In den folgenden, zum Teil dunklen Zeilen werden Priester des Hierodulen-Kultus in *E-anna* versammelt: amst KUR-GAR-ra und amst i-sin-[nu] ša ana šupluh nišė Ištar zikrušunu utėru ana [....] (Eunuchen!), ferner nåš patri nåš naglabi (s. Haupt, Beitr. z. Assyr. 1, 8 u. 175). Der ganze rätselhafte Passus schliefst: Ištar igugma!

Anîm\*) mit dem Hierodulen-Kultus in Verbindung steht, zeigt IV R 65, col. III, 37 ff. (kadištu mārat uu Anîm) und II R 17, 11 ff. ab (Haupt, Keilschrifttexte S. 82 f.). Offenbar ist der Hierodulen-Kultus nur ein religiöser Deckmantel für die sittliche Verwilderung der babylonischen Städte. Jede Buhlerin heist kadištu ("die Geweihte"), scil. der Göttin Istar, die gewissermaßen als Göttin der Preisgabe selbst kadištu genannt wird. Eine Bestimmung des "bürgerlichen Gesetzbuches" der Babylonier (II R 10 cf. V R 25) erwähnt den Fall, daß "einer eine kadištu auf der Gasse aufliest und in seiner Liebe sie heiratet, obwohl sie eine kadištu ist (ga-dil-du-us-su)".

Als Tochter des Anû erscheint auch sonst die Göttin in ihrer Eigenschaft als Göttin der Liebe (so in der Höllenfahrt der Istar), während sie an allen den Stellen, an welchen ihr sideraler Charakter hervortritt, als Tochter des Mondgottes Sin oder in rein astrologischen Beschwörungen als Tochter des Bel, angerufen wird; z. B. in dem oben mitgeteilten zur Beschwörung benutzten Bußgebet. Es soll zunächst an einem Beispiel gezeigt werden, wie in den religiösen Urkunden Astrologie und Theologie vermengt worden ist. IV R 5 wird erzählt von den VII Boten des Anu (Repräsentanten elementarer Gewalten, wie Südwind, Wolken, Sturmwird, Glutwind u. s. w.), "die zur Rechten des Sturmgottes Ramman einherziehen und ihrem Meister viel Not

<sup>\*)</sup> Von den hierher gehörigen Stellen IV R 63, col. III; 65, col II, 32 ff. col. III, 13 ff. (in Verbindung mit Aruru), 29 ff. (kadištu mārat itu Anīm) sei nur die erstere hier wiedergegeben (Z. 40 ff. b): ištanattī damī nišbūtī ša amelūtī šēru ša la akālī nērpadu ša la karāsī taltamdī (= taštaddī?) marat itu Anīm akal dimmātī u bikītī taltanattī damī nišbūtī ša amēlūtī šēru ša la akālī nērpadu ša la karāsī lišaddikī itu Anīmabikī lišaddikī Antum ummīkī..... kīma burīm sērī šadaķī ruķbī liddīnikī mašmašu ašīpu itu Marduk..... ana pān namašše ša sērī pānikī šuknī (sic!) lā paššātī šamnī mīhrī; "sie trinken süttigendes Menschenblut" (vgl. die "fleischfressenden und blutsaufenden" bösen Geister IV R 2), Fleisch, das nicht zu essen ist, Knochen, die nicht zu nagen sind; Anu's Tochter mag hinwerfen die Speise des Heulens und Weinens! — Du trinkst sättigendes Menschenblut, Fleisch, das nicht zu essen ist, Knochen, die nicht zu nagen sind, es möge dir's (der Ištar?) hinwerfen Anu, dein Vater, es möge dir's hinwerfen Anum, deine Mutter".

machen: 'Im weiten Himmel, der Wohnung des Königs Anu treten sie böse auf und sind ohne Rivalen. Da vernahm Bel diese Kunde und ersann ein Geheiß in seinem Herzen. Mit Ea, dem erhabenen Entscheider der Götter, hielt er Rat: Sin, Samas und Istar bestimmte er zur Herrschaft über den Damm des Himmels, mit Anu belehnte er sie mit Herrschaft über den ganzen Himmel. Diesen drei Göttern, seinen Kindern, befahl er ohne Unterlass dazustehen. Da jagten die VII bösen Götter auf dem Damm des Himmels umher, vor Nannari-Sin (der Mondgott) gingen sie zornig. Der erhabene Samas und Ramman, der Held, traten auf ihre Seite über. Istar schlug ihre glänzende Wohnung bei Anu, dem König, auf, und sann über die Herrschaft des Himmels...." Nachdem sie den Mondgott Tag und Nacht bedrängt und schliesslich entthront haben, sinnen sie von neuem Böses und kommen gleich einem Sturmwind vom Himmel auf die Erde herab. Bel sieht die Bedrängnis seines Sohnes und sendet Nusku, den Boten, in die Wassertiefe zu Ea, dem Gott der Weisheit, der auf Hilfe sinnt. -In einer Asurbanipal- (nicht Asurnasirpal!) Inschrift II R 66 wird Istar die siderale Himmelsgöttin gepriesen als die Göttin, "die Gebete erhört, die annimmt das Seufzen, die entgegennimmt das Flehen, das vollkommene Licht (Himmels und der Erde), das riesige, das Himmel und Erde erleuchtet, deren Name in aller Lande Gegenden genannt wird, die Leben verleiht, die gnadenreiche Göttin, zu der es gut ist zu beten". Ein liturgischer Hymnus in Asurbanipal's Bibliothek, der trotz der "sumerischen" Zeilen assyrischen Ursprungs sein mag, besingt Istar folgendermassen (Text bei Delitzsch, Assyrische Lesestücke S. 134 ff., vgl. Halévy, Revue des Études juives IX, 1884, II, S. 173 ff.):

## (Der Priester):

Licht des Himmels, das wie Feuer auf Erden entflammt, bist du,

Istar, wenn du auf Erden auftrittst (d. h. erscheinst), die du gleich der Erde kostbar (?) bist, dann grüßen dich segnend die Pfade der Gerechtigkeit.\*)

<sup>\*)</sup> D. h. die auf rechten Pfaden einhergehen, vgl. dieselbe Wendung

Wenn du eintrittst in das Haus der Menschen, gleichst du dem Tiger, der zum Raube eines Zickleins bereit steht,

dem Löwen, der auf den Gefilden (?) • einherschreitet\*); o Licht, o Magd, Zierde\*) des Himmels,

Magd Istar, Zierde des Himmels,

die du in eine glänzende Wohnung gesetzt bist, Zierde des Himmels,

Schwester des Sonnengottes, Zierde des Himmeis.

## (Ištar):

Zur Vollstreckung der Befehle trete ich auf, kraftvoll trete ich auf,

Für meinen Vater Nannar (Sin), zur Vollstreckung der Befehle trete ich auf, kraftvoll trete ich auf,

Für meinen Bruder Samas, zur Vollstreckung der Befehle trete ich auf, kraftvoll trete ich auf,

mein Vater Sin hat mich eingesetzt, zur Vollstreckung der Befehle trete ich auf,

am glänzenden Himmel zur Vollstreckung der Befehle trete ich auf, kraftvoll trete ich auf,

Unter Jauchzen ob meiner Glorie, unter Jauchzen ob meiner Glorie,

unter Jauchzen gehe ich, *Istar*, erhobenen Hauptes einher. *Istar*, die Göttin des Abends bin ich,

Istar, die Göttin des Morgens bin ich -

Istar, welche öffnet das Schloss des glänzenden Himmels, (das ist) meine Glorie!

die den Himmel niedertritt und die Erde erschüttert — (das ist) meine Glorie! —

im Sonnenhymnus IV R 17, 14a. Man wird unwillkürlich an die 1. Sure des Koran erinnert.

<sup>\*)</sup> Das Bild ist nicht ganz klar. Sind die leuchtenden Augen das tertium comparationis? Es scheint das Ganze den Gegensatz zum Vorhergehenden zu bilden. Es fürchten sich vor Istar, die im Verborgenen Böses thun. Zu beachten ist das Symbol der Istar S. 56. Zu ina kirbiti vgl. IV R 23, 11 f. a. Jensen, Kosmol. 433; oder heißt es "im Innern"?

den Himmel niedertretend, die Erde erschütternd — (das ist) meine Glorie!

### (Der Priester):

Wenn sie am Damm des Himmels aufleuchtete, wird ihr Name gepriesen unter den Leuten — (das ist) "meine Glorie!"

Als Königin des Himmels oben und unten soll sie verkündigen: — "meine Glorie".

### (Ištar):

Die Berge einzig überwältige ich — "(das ist) meine Glorie!" ich bin der Berge gewaltige Burg, ich bin ihr gewaltiger Verschlus: "(das ist) meine Glorie!"

(Der Sänger, der den Hymnus zum Zwecke einer Beschwörung — in Wechselchören? — rezitieren ließ, wendet sich nun zu der erzürnten Göttin mit den Worten: "Dein Herz möge sich beruhigen, dein Gemüt besänftigen; der Herr, der große Gott Anu, möge dein Herz beruhigen, der Herr, der gewaltige Berg, der Gott Bel, möge dein Herz besänftigen, Istar, Herrin des Himmels, dein Herz möge sich beruhigen.")

Einem Mythenkreis von *Istar*, dem Venusstern, scheint auch die Beschwörungslegende von der "Höllenfahrt der *Istar"* anzugehören.\*) Die Tochter des Mondgottes steigt hinab in die Unterwelt jenseits des Ozeans. Sobald der Pförtner der Unterweltsgöttin die Nachricht von *Istar'*s Ankunft bringt, erschrickt sie gewaltig; sie sieht alles Unglück voraus, das *Istar'*s Abwesenheit von der Erde hervorrufen wird. "Gleich der Überschwemmung der Hochflut, gleich rauschenden (?) Wassern einer gewaltigen Flut will ich weinen über die Männer, die ihre Frauen verließen, will weinen über die Frauen, die von der Seite ihres Gemahls [genommen sind]. \*\*\*) Die

<sup>\*)</sup> Neu bearbeitet vom Verfasser dieser Schrift in der citierten Schrift über die "Die babyl.-assyr. Vorstellungen vom Leben nach dem Tode", Leipzig, Hinrichs 1887, S. 4—45.

Wenn mit Delitssch, Wörterbuch S. 268. 278, Anm. 7 die vorhergehende Zeile 32 wirklich lautet: "o Göttin gnadenreichen Namens (anders erklärt Jensen, l. c. S. 229 f. im Hinblick auf Z. 14), ich will mit dir weinen," so spricht der Wächter die Klage. Dann

Liebe hört auf Erden mit Istar's Verschwinden auf, alles soziale Leben ist in Frage gestellt. Der Mann verläßt die Gattin, die Sklavin den Herrn, die Mutter vergisst ihre Kindespflichten, und in der Tierwelt hört alle Zeugung auf (Vorderseite Z. 76-80). Mit einem Trauergewande bekleidet kommt der Götterbote zu Istar's Bruder dem Sonnengott und meldet das Unglück. Der Sonnengott fragt seinen Vater, den Mondgott; dieser wendet sich an Ea, der "in der Weisheit seines Herzens ein Wesen schuf", den Uddusu-namir (d. h. "sein Licht leuchtet"). Der Götterdiener steigt hinab in die Unterwelt, bethört die Todesgöttin und "nachdem ihr Herz beruhigt war und heiter geworden ihr Gemüt", beschwor er sie "mit dem Namen der großen Götter" und zwang die ohnmächtig wütende, den "ewigen Palast" zu öffnen, in dem die Erdgeister das Wasser des Lebens bewachen. Mit dem Wunderwasser besprengt, ward Istar erlöst aus dem "Lande ohne Heimkehr". — Wiederholt wurden oben dichterische Anklänge dieser großartigen Dichtung an das Epos von Izdubar aufgezeigt, und man ist unwillkürlich versucht, Isdubar in seiner siderischen Gestalt in diesem Mythus\*) (der Venusstern verschwindet jenseits des Ozeans, der Götterbote klagt es dem Sonnengott und dieser dem Mondgott; Ea aber erzeugt den Uddusu-namir. d. h. "sein Licht leuchtet") zu suchen. Sollte etwa der Uddusunamir, dessen Name neckisch die Umkehrung von Namir-uddu = Nimrod darstellt, identisch sein mit Izdubar, dem Sonnenheros?? Dann würde der Held Izdubar und der Sonnengott Izdubar zwei verschiedenen von einander abhängigen Mythenkreisen angehören, von denen der eine das Isdubar-Epos, der

<sup>\*)</sup> Vgl. Jensen, Kosmologie S. 227 f.



braucht man auch nicht einen Umschlag der Affekte anzunehmen, wenn Z. 63-65 von der Höllenfürstin erzählt: "Als Ištar hinabgestiegen war zum Lande ohne Heimkehr, da erblickte sie Allatu, fuhr sie wütend an; Ištar. unbesonnen, stürzte auf sie los." Nach Z. 64 könnte man an sich meinen, daß Allatu von Eifersucht erfaßt ward, als die Göttin in unverhüllter Schönheit vor ihr stand; aber nach der ganzen Situation scheinen in dieser rätselhaften Stelle Voraussetzungen des Tammuz-Mythus zu stecken, die der Verfasser der Schlußzeilen für bekannt annimmt.

andere astrologische Dichtungen, wie "die Höllenfahrt der Istar" erzeugt hat. Natürlich muß es zunächst fern liegen, an diese Hypothese Betrachtungen über den etwaigen Zusammenhang des Namens Uddusunamir mit Izdubar-Nimrod (s. oben S. 1 f. 5) anzustellen.

Als Göttin des Krieges und der Jagd wurde Istar, wie gesagt, besonders in Assyrien verehrt. Tiglathpileser vollendete ihren Prachttempel in Assur. In den Inschriften der Assyrerkönige heisst sie bêlit tahâzi, "Herrin der Schlacht". Hilfe spielt in den Jagdinschriften Asurbanipal's (IR7) eine große Rolle. So heißt es nach einer Löwenjagd: "den gewaltigen Bogen der Istar von Arbela stellte ich auf sie, eine Opferspende brachte ich auf ihnen dar, indem ich Wein über sie ausgoß." Interessant ist ihr Auftreten in den "Orakelsprüchen an Asarhaddon" (IV R 68), wo sie unter den "60 großen Göttern", die dem Könige zur Seite stehen, ihm langes Leben und Glück zur Regierung geben, mit obenan steht. So spricht sie zu Asarhaddon: "Fürchte dich nicht, willst du gleich verzagen; ich komme und lasse mich nieder, wenn man ruft: wehe!" und an anderer Stelle: "Asarhaddon, treuer Sohn, mit eigener Hand werde ich deine Feinde vernichten." Arbela, die "Königin in den heiligen Gemächern" (vgl. Asurbanipal, col. X, 61 f.; über das Verhältnis zur Istar von Nineveh, der "Königin von Kidmuru", ist zur Zeit nichts sagen) erscheint bei Asurbanipal als Schutzgeist des Heeres. Als die Truppen vor einem schwierigen Flussübergang standen, "erschien Istar (col. V, 97 ff.) gegen Ende der Nacht meinen Soldaten im Traum und sagte zu ihnen: 'ich schreite einher vor Asurbanipal, dem König, den meine Hände erschaffen haben!' Auf diesen Traum vertrauten meine Truppen und überschritten den Fluss wohlbehalten." Es liegt an sich nahe, dass auch hier an die Göttin der Venus, u. zw. des Morgensterns zu denken ist. Dass der siderische Charakter mit Asurbanipal's Istar verbunden ist, beweist außer dem oben citierten Gebet Asurbanipal's an Istar die Stelle col. IX, 79 ff. in den Annalen, wo sie geschildert wird als Göttin "im Flammenkleid, Glanz tragend", die Verderben regnen lässt auf das Feindesland. Col. IX, 5 ff. (ib.) erscheint übrigens der Sirius, "der Bogenstern", als Emblem der Göttin,

A. Jeremias, Izdubar.

der VR 46, 23 ab geradezu "die *Istar* von *Babel*" genannt wird. Der Kronschmuck auf dem Bilde der bewaffneten *Istar* stellt also die *Venus* oder den *Sirius* dar.

#### II. Das Izdubar Epos und die Zeichen des Tierkreises.

Unmittelbar mit dem Bekanntwerden des Izdubar-Epos wurde vermutet, dass die Zwölftafeldichtung einen Sonnenmythus darstellt, und dass die Zeichen des Tierkreises dem Epos entnommen sind. Zuerst wurde das behauptet von Henry Rawlinson; andere Gelehrte, wie Lenormant, Sauce (s. besonders Lenormant, les origines de l'histoire S. 238 ff.) stimmten zu. Man könnte noch weiter gehen und Izdubar-Nimrod verbindend sagen, der Held des Epos sei im letzten Grunde der Sonnengott, der als "großer Jäger" von den zwölf Stationen der Sonnenbahn seine Pfeile, die Sonnenstrahlen, auf die Erde sendet! - In Wirklichkeit kann eine Verbindung des Epos mit den zwölf Zeichen des Tierkreises nur mit aller Reserve behauptet werden. Dass die Einteilung des scheinbaren Weges, den die Sonne im Laufe des Jahres zurücklegt, auf die Babylonier zurückgeht, hat Jensen, Kosmologie S. 310 ff. jüngst überzeugend nachgewiesen (s. auch Jensen, Ursprung und Geschichte des Tierkreises, in der Deutschen Revue, Juni 1890). Die Astronomen bezeichneten den Ort, an dem die Sonne zur bestimmten Jahreszeit steht, mit einem Symbol. die Bilder taurus, leo, scorpio, amphora den vier Hauptjahreszeiten entsprechen, muß - so schließt Jensen - der Tierkreis in der Zeit entstanden sein, in welcher die Sonne bei Frühlingsanfang im Zeichen des Stieres stand, also vor 2500 v. Chr. (heutzutage im Bild der Fische, vor 2000 Jahren im Bilde des Widders). Der Stier ist das Bild des Gottes Merodach, der am Schöpfungsmorgen die Finsternis überwand und seitdem die Frühsonne und Frühlingssonne repräsentiert, der Löwe ist das Bild der verzehrenden Sonnenglut im Sommer, der Skorpion, der Steinbock, vielleicht auch der arcitenens (s. die Abbildung; der darunter stehende Skorpion zeigt, dass der Bogen des arcitenens von den Fangarmen des Tieres hergenommen ist), und die Fische entsprechen den Helfershelfern der Schlange (?) Tihamat, welche Finsternis und

Wasser, die Schrecken des Herbstes und Winters, repräsentiert, während der Wasserkrug die Regenzeit des Winters selbst treffend symbolisiert. — Neben diesen Beziehungen der meisten

Tierkreisbilder auf kosmische Vorgänge lässt sich jedoch ein Zusammenhang gewisser Bilder mit dem Inhalt der epischen Gesänge nicht leugnen. Die vielleicht sekundären Beziehungen. beim Epos vom Sonnenhelden nahe lagen, müsten entstanden sein in der Zeit, in der die Frühlingssonne vom Bilde des taurus in das Bild des aries zu rücken begann (also um 2000 v. Chr.). Das würde dem Inhalt einiger Gesänge gut entsprechen. Im ersten Gesange beginnt die Heldenlaufbahn Izdubar's, der nach den Worten des Sâdu "wie ein Bergstier"





scorpio und arcitenens? VR 63.

tiber die Helden hervorragt. Das gewöhnliche Bild für Königsherrschaft wird bei den Assyrern vom Widder und Leithammel entnommen: lilimu=sarru, die babylonischen Könige heißen bei Jesaias die "Leithammel" (בְּחַתְּהִי, der Völker, vgl. Sach. 10, 3. — Das zweite Bild, taurus, würde der II. Tafel des Epos entsprechen, in deren Mittelpunkt Eabani steht, der als Stiermensch dargestellt (s. die Abbild. S. 26) und ideographisch als "aufrecht stehender Stier" bezeichnet wird. Das 3. Bild gemini entspricht dem Inhalt der III. Tafel, in welcher Eabani und Isdubar, nachdem sie miteinander gekämpft haben, enge Freundschaft schließen. Daß die virgo des 6. Monats etwas

mit *Istar* zu thun hat, beweist das unten angeführte Monatsideogramm. Die VI. Tafel des Epos aber erzählt die Liebesabenteuer der Göttin *Istar*. Wenn der arcitenens (9. Monat) als Skorpionmensch gedacht werden darf (Abb. auf S. 67), so wäre eine Verbindung mit der IX. Tafel, deren Hauptereignis die Begegnung mit dem Skorpionmenschen bildet, naheliegend. Wenn endlich die amphora (11. Monat) Symbol der Regenzeit ist, so stimmt auch das zum Inhalt des Epos: die XI. Tafel erzählt bekanntlich den Flutsturm.

Im Anschlus daran sei bemerkt, dass auch einige Monatschreibweisen dem Epos entnommen sind. Der 2. Monat hat das Ideogramm des Eabani, des "aufrecht stehenden Stieres", entsprechend dem Inhalt der II. Tafel. Der 6. Monat hat als Ideogramm: "Sendung der Göttin Istar", entsprechend der Rachesendung des Himmelsstieres auf der VI. Tafel. Endlich steht fest, dass ein Ideogramm des 11. Monats: "Fluch des Regens" dem Inhalt der XI., der Sintsluttafel, entspricht, wie Lenormant zuerst erkannt hat (s. Delitzsch, Paradies S. 146). Die meisten der übrigen Monatsideogramme, von denen leider viele verstümmelt sind, beziehen sich auf die Jahreszeiten, Erntearbeit u. s. w.\*)

Von einer kosmischen Bedeutung der Stadt Erech im Epos und von einer Beziehung des "Himmelsstieres" auf das betr. Sternbild, das Sayce (Babyl. Religion S. 293), "ahnt" und Jensen (l. c. S. 63, Anm. 1) "kaum bezweifelt", vermag ich nichts zu entdecken.

#### III. Istar und Semiramis.

Lenormant, la légende de Semiramis (Mémoires de l'Académie Royal, Bruxelles, 1873) hat Semiramis und Istar vollständig identifiziert. Sayce stimmt bei Cyrus Adler, the Legends of Semiramis and the Nimrod Epic, John's Hopkins University Cir-

<sup>\*)</sup> Wenn Lenormant, l. c. S. 143 ff. sagt, das Ideogramm des 3. Monats arah libitti ("Monat des Ziegelstreichens") weise auf den Bau einer Stadt, das entsprechende Zeichen des Tierkreises (Zwillinge) auf eine babylonische Erzählung von Kain und Abel, so kann die letztere rätselhafte Bemerkung nur auf einem starken Missverständnis des einen Ištar-Abenteuers auf Tafel VI beruhen.

culars, Januar 1887 dieser Meinung zu auf Grund von Lucian, de dea Syria, und hält Semiramis für den Lokalnamen der Istar von Hierapolis. Die Vergleichung ist mit größter Vorsicht aufzunehmen. Die Gestalt der Semiramis schwebt noch völlig im Dunkel. Auch wenn eine historische Königin Semiramis (außer der I R 35, Nr. 2, 9 auf einer Nebo-Statue bezeugten Gemahlin des Rammannirari: Sa-am-mu-ra-mat, d. i. Semiramis) als Gründerin von Nineveh inschriftlich erwiesen wäre\*), so könnte immer noch die mythische Gestalt der wollüstigen Semiramis so weit von ihr verschieden sein, wie der historische Asurbanipal von dem Wüstling Sardanapal, wie ihn die klassischen Schriftsteller schildern. Cyrus Adler's Urteil, "die Königin Semiramis als eine Wiederholung der Istar-Legenden aufzufassen, sei unwahrscheinlich", ist zweifellos berechtigt. Aber auch die a. a. O. gebotene Gegenbehauptung, "dass die Istar-Legenden des Nimrod-Epos eine "projection" der Semiramis-Legenden" darstellen, entbehrt des Beweises. Beide Gestalten, die mythische Semiramis und die Istar von Erech, wie sie in der VI. Tafel des Epos geschildert wird (eine ganze andere Istar schildert, wie oben ausgeführt wurde, die XI. Tafel) stellen mit orientalischer Anschaulichkeit ein Weib dar, in deren Wesen sich Wollust und Grausamkeit paart - eine Erscheinung, wie Sage und Märchen sie in allen Epochen der Kulturgeschichte erzeugt hat. Dass die Mythenbildung beide Gestalten mit gleichen Zügen ausgestattet hat, lässt sich nicht leugnen - mehr darf jedoch nicht behauptet werden. bewaffneten, zu Krieg und Jagd ausziehenden Istar entspricht die Semiramis des Diodor (II, 8): ἀφ' ΐππου πάρδαλιν ἀμοντίζουσα. (Wollte man eine wirkliche Parallele aufstellen, so könnte man auch Ninus und Izdubar zusammenstellen: καλ πλησίου αὐτῆς δ ἀνὴρ Νίνος παίων ἐκ χειρὸς λέουτα λόγχη.)

<sup>\*)</sup> Zu der Bemerkung des Syncellus, Chronographia p. 96 über die ersten assyrischen Könige Bel, Ninus, Semiramis, Ninyas, die im 4. Jahrtausend geherrscht haben sollen, ist zu beachten, was sein Gewährsmann Diodorus (ib. p. 166) sagt: olim in Asia ex indigenis creabantur reges, quorum gesta vel nomina nulla hominum memoria celebrat. Primus autem quorum historiae vel hominum notitiae fama commendata est, fuit Ninus etc.

Den Liebesabenteuern *Istar's*, die mit der Vernichtung des Geliebten endigten, entspricht die Erzählung (ib. II, 13): ἐπι-λεγομένη δὲ τῶν στρατιωτῶν τοὺς εὐπρεπεία διαφέροντας τούτοις ἐμίσγετο καὶ πάντας τοὺς αὐτῆ πλησιάσαντας ἠφάνιζεν. (Hierzu erzählt Georgius Syncellus, Chronographia ab Adamo p. 64 nach dem Bericht des Ktesias, Semiramis habe die berühmten Wälle nicht als Schutz gegen die Flut, sondern als Denkmäler für ihre Geliebten gebaut).

Was übrigens den Namen Semiramis anlangt, so stehen abgesehen von der übergeistreichen Erklärung Bertin's (das Wort Sumer vorwärts und rückwärts geschrieben, cf. Journal of the Royal-Asiatic-Society, Vol. XVIII, p. 434), zwei Erklärungen von Delitzsch und Haupt einander gegenüber: Semiramis = summu râmat, "die Tauben liebende" gemäs Diodor II, 4: ὄνομα θέμενον Σεμίραμιν όπερ έστι κατά την των Σύρων διάλεκτον παρωνομασμένον ἀπὸ τῶν περιστερῶν (so Haupt, Beiträge zur Assyr. I S. 164. 323, dagegen Hommel, Geschichte Babyloniens und Assyriens S. 632, 1) und Semiramis entsprechend der oben citierten Schreibung Sammu râmat die "Liebhaberin von Wohlgerüchen" (so Delitzsch bei Mürdter, Geschichte Babyloniens und Assyriens I, S. 278). Wenn man Züge der Semiramis bei Istar von Erech sucht, so passte zur letzteren Deutung gut Taf. VI, 13: "in unser Haus (sagt Istar zu Izdubar) sollst du einziehen unter Wohlgerüchen (sammâti) von Cedernholz".

### IV. Izdubar und Herakles.\*)

Vergleichende Untersuchungen über etwaige Zusammenhänge des Epos mit den Sagen anderer Völker anzustellen, fühlt sich der Verfasser nicht berufen. Doch kann angesichts

<sup>\*)</sup> An Simson ("die kleine Sonne"), den Helden der Richterzeit, der die Israeliten von der Zwingherrschaft der Philister befreite, sei nur vorübergehend erinnert. Er verrichtet zwölf Thaten (Roskoff, Die Simsonsage 1860), die mit der Tötung eines Löwen beginnen. Steinthal, Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 1862 S. 129—178, begründete zuerst wissenschaftlich die Identifizierung der Sagen von Simson und Herakles (schon Eusebius hat an die Ähnlichkeit erinnert und Herakles für eine "heidnische Nachahmung" des Simson gehalten). Seiner Ausführung stimmten zu Goldsiher, Der Mythus bei den Hebräern

der herrschenden Richtung in der mythologischen Forschung. nach welcher die alten Göttersagen der Griechen ohne orientalische Beeinflussung sich ausgebildet haben, ein Hinweis auf die Berührungspunkte zwischen Iedubar und Herakles nicht unterdrückt werden. v. Wilamowitz-Möllendorf hält es in seinem bedeutenden Werke Euripides Herakles für "bodenlos", den griechischen Herakles in altbabylonischen Sagen zu suchen. Sein Nachweis, dass Herakles ursprünglich nur Dorier ist, Ideal des dorischen Mannes ( $\vartheta \varepsilon \tilde{\iota} \circ g \stackrel{?}{\partial \iota} \circ g \stackrel$ schließt angesichts der alten von Doriern und Semiten gemeinsam bewohnten Kolonieen die semitische Beeinflussung des Herakles-Mythus nicht aus. Und wenn sich auch nicht leugnen läst, dass die typischen Mythen von Istar-Astarte-Aphrodite, Izdubar-Simson-Herakles bei den verschiedenen Völkern unabhängig aus nationalen Sagengestalten entstanden sind, so ist eine Beeinflussung ihrer Entwickelung aus den Anschauungskreisen der orientalischen Wunderländer durch orientalische Kunst und Dichtung mehr als wahrscheinlich. Jedenfalls sollen im folgenden die Parallelen zwischen Izdubar und Herakles mit allem Vorbehalt angedeutet sein. Vor allem ist es auffällig, dass gerade die Bestandteile der Herakles-Sage, die Wilamowits S. 290 ff. für den Urbestand erwiesen hat, dem babylonischen Izdubar zu eigen sind: 1) die Zugehörigkeit zu διογενείς, den adligen mit den Göttern direkt in Verbindung stehenden Geschlechtern; 2) der Löwenkampf; 3) der Kampf mit einem Riesen; 4) der Abstieg zur Hölle und die Überwindung des Todes; 5) die Fahrt zum Göttergarten und die Erwerbung der Unsterblichkeit. Gerade diese Stücke bilden den Gang der Ereignisse im Izdubar-Epos, sogar der Reihe nach, wenn man das Gespräch mit dem zur Hölle gefahrenen

und Braun, Naturgeschichte der Sage, während Wellhausen scharf widersprach. Der Versuch von Emil Wietzke, Der biblische Simson der egyptische Horus-Ra, die Geschichte von Simson (vgl. Ranke's besonnenes Urteil, Weltgesch. I, S. 49 ff.) in einen aus Ägypten stammenden Naturmythus aufzulösen, dürfte wie Steinthal's Arbeit dem Urteile Wellhausen's verfallen, "daß zu viel an einen Nagel gehängt ist". — Die vorliegenden Ausführungen vom ursemitischen Sonnenheros Isdubar sind vielleicht geeignet, der Lösung des Problems neuen Stoff zu liefern.

und von *Izdubar* erlösten *Eabani* in die mittleren Tafeln (VIII. Tafel?) einfügen darf.

Ebenso zeigt die spätere Entwickelung der griechischen Sage auffällig verwandte Züge. Hier wie dort schwankt man zwischen dem Heros und dem Gott. Die einen opfern ihm & ἀθανάνω, die anderen erweisen ihm Ehre wie einem Heros (vgl. Herodot II, 44). Hier wie dort vollbringt der Held seine Thaten aus eigener Kraft, und dennoch sind seine Angelegenheiten zugleich Angelegenheiten der Götter. Wenn die jonischen Orte den Herakles göttlich verehrten, wenn die Athener ihn ἀλεξίκακος nannten und auf ihre Schwellen schrieben: ὁ τοῦ Διὸς παῖς καλλίνικος Ἡρακλῆς ἐνθάδε κατοικεί· μηδὲν είσίτω κακόν — so entspricht das genau dem Wesen des Gottes Izdubar, der im oben S. 3 mitgeteilten schematisch eingerichteten Hymnus zur Abwehr des Übels aufgefordert wird.

Wie steht es aber mit dem argivischen Herakles, dem die spätere Sagenbildung zwölf & lou abgezählt hat? Wie im Izdubar-Epos, so liegt auch hier der Charakter des siegreichen und triumphierenden Helden zu Grunde, dessen Mühe und Arbeit schliesslich verdienten Lohn findet. Isdubar und Herakles, beide erscheinen als die berühmten Jäger, "die es wohl selbst mit den Unsterblichen aufnehmen" (vgl. Odyss. 8, 225); bei beiden wechselt Kampf und Streit mit Freudenfesten im Kreise der Helden. Die "Arbeiten" der Helden miteinander zu vergleichen, wage ich nicht. Eabani und Cheiron, der Löwe des Thespios und der Wüstenlöwe, den Eabani mitbringt, - der Stier von Kreta und der Himmelsstier, Humbaba und Geryon, das vergiftete Nessusgewand, der rasende Herakles und Izdubar's Aussatz sind kühn konstruierte Berührungspunkte. Preller's Behauptung\*), in seiner Griechischen Mythologie lange vor Auffindung des Izdubar-Epos ausgesprochen, "dass viele der zwölf Arbeiten ganz offenbar orientalischen Ursprungs seien", geht wohl zu weit. Wichtig ist auch hier vor allem die Fahrt über den Ozean zu dem Göttergarten, in dem Herakles

<sup>\*)</sup> Noch vor ihm schrieben über den "orientalischen" Herakles: O. Müller, Sandan und Sardanapal, Rheinisches Museum 1829, S. 22—39. Movers, Phoenizier I S. 385 ff., II S. 109 ff. mit Olshausen's Nachträgen. R. Rochette, Mémoires sur l'Hercule Assyrien et Phénicien, Paris 1848.

durch Gewinnung der Hesperidenäpfel die Unsterblichkeit gewinnt, nachdem ihm Helios den Kahn zur Überfahrt geliehen hat. Das entspricht gewiß mehr als zufällig der oben wiedergegebenen Erzählung: Izdubar will den Ozean überschreiten, die Meerkönigin wehrt es ihm mit der Erklärung, niemand außer dem Sonnengott habe von Ewigkeit her das Meer überschritten; schließlich aber darf er auf einer Fähre der Seligengefilde das "Meer überschreiten". S. S. 30 f. — Übrigens dürften für eine Vergleichung der Heldenthaten vor allem die S. 49, Anm. 49 genannten Fragmente in Betracht kommen.

Mag es sich mit der Verwandtschaft der orientalischen und griechischen Sage so oder so verhalten, jedenfalls gilt auch vom Izdubar-Epos, was Philipp Buttmann 1810 zur Feier des Geburtstages Friedrichs des Großen von der Herakles-Sage gesagt hat, und was für diese Sage von neuem durch Wilamowitz l. l. vindiziert worden ist: "Das Leben des Helden ein schöner und uralter Mythus, darstellend das Ideal menschlicher Vollkommenheit geweiht dem Heile der Menschen." Freilich gilt auch hier, wie bei allen Herakles- und Faustsagen, daß Volksdichtung und Kunstdichtung alles daran setzen, eine Erlösung für den Helden zu suchen — ohne sie finden zu können.

## NE 20, col. b+ 2i, col. a+ 80.



#### Fragment 7-27 93 Jetet zurammengefügt mit K 2756 i.e. NE. Mr. 12.

Ubrolessaite.

Coe.王.

Coe.王.

Coe.王.

THY 阿耳风 叶甲耳

Rückseite

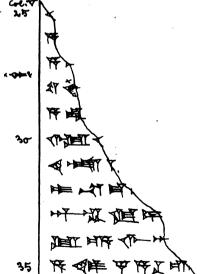







Imhoof-Blumer, F., u. O. Keller, Tier- und Pflanzenbilder auf antiken Münzen u. Gemmen. 26 Lichtdrucktafeln mit 1352 Abbildgn. u. 178 Seiten erläuternder Text. gr. 4. 1889. geb. n. M. 24.-

Immisch, O., Klaros. Forschungen über griechische Stiftungssagen, gr. 8. 1889. n. M. 2.40.

Kuhnert, E., Statue und Ort in ihrem Verhältnis bei den Griechen. gr. 8. 1884. geh. n. M. 2. -

Daidalos. Ein Beitrag zur griechischen Künstler-

geschichte. gr. 8. 1887. n. M. 1.20.

Lehrs, K., Populäre Aufsätze aus dem Altertum, vorzugsweise zur Ethik und Religion der Griechen. Zweite vermehrte Aufl. gr. 8. 1875. M. 11.—

Lexikon, ausführliches, der griechischen und römischen Mythologie. Im Verein mit vielen Gelehrten herausgegeben von W. H. Roscher. Mit zahlreichen Abbildungen. 2 Bände. Lex.-8. I. Band (auch in 17 Lieferungen à n. M. 2.-) in 2 Abteilungen. [A-H.] 1884/90. n. M. 34.-

- II. Band. 18. u. 19. Lieferung. [Iache-Iris.]

Lex.-8. 1890/91. Jede Lieferung n. M. 2.-Loewy, E., Inschriften griechischer Bildhauer. Mit Facsimiles herausgegeben. gr. 4. 1885. n. M. 20.-

Luckenbach, H., Das Verhältnis der griechischen Vasenbilder zu den Gedichten des epischen Kyklos. gr. 8. 1880. geh. n. M. 3.60.

Müller, E., Parallelen zu den messianischen Weissagungen und Typen des Alten Testaments aus dem hellenischen Alterthum. gr. 8. 1875. n. M. 4. -

Pott, A. F., Studien zur griechischen Mythologie. gr. 8. 1859. n. M. 1.20.

Roediger, Fr., die Musen. Eine mythologische Abhandlung. 1875. n. M. 1.20.

Roscher, W. H., Studien zur griechischen Mythologie und Kulturgeschichte vom vergleichenden Standpunkte. gr. 8.

I. Heft. Hermes der Windgott. Eine Vorarbeit zu einem Handbuche der griechischen Mythologie vom vergleichenden Standpunkte. 1878. n. M. 3.60.

II. — Die Gorgonen und Verwandtes. Eine Vorarbeit zu einem Handbuche der griechischen Mythologie vom vergleichenden Standpunkte. 1879. n. M. 4.—

III. — Nektar und Ambrosia. Mit einem Anhang über die Grundbedeutung der Anhrodite und Athene 1883

die Grundbedeutung der Aphrodite und Athene. 1883.

Über Selene und Verwandtes. Mit einem Anhange von N. G. Politis über die bei den Neugriechen vor-handenen Vorstellungen vom Monde und fünf Bilder-tafeln. 1890. n. M. 6.—

Ross, L., archäologische Aufsätze. I. Sammlung. Mit 14 Tafeln. 1855. n. M. 12.—

Zweite Sammlung. Mit 20 Tafeln. [Herausgegeben von K. Keil.] gr. 8. 1861. n. M. 20.-

- Rossbach, A., römische Hochzeits- und Ehedenkmäler. Mit 2 Tafeln. gr. 8. 1871. n. M. 4.40.
- Schulze, E., Beschreibung der Vasensammlung des Freiherrn von Leesen. 4. 1871. n. M. 2.-
- Sittl, K., der Adler und die Weltkugel als Attribute des Zeus in der griechischen und römischen Kunst. gr. 8. 1884. n. M. 1.60.
- Stark, K. B., Vorträge und Aufsätze aus dem Gebiete der Archäologie und Kunstgeschichte Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von G. Kinkel. gr. 8. n. M. 12.—
- Thraemer, E., Pergamos. Untersuchungen über die Frühgeschichte Kleinasiens und Griechenlands. Mit einer Karte. gr. 8. 1888. n. M. 10.-
- Tümpel, K., Ares und Aphrodite. Eine Untersuchung über Ursprung und Bedeutung ihrer Verbindung. gr. 8. geh. n. M. 2.40.
- Wieseler, Fr., der Apollon Stroganoff und der Apollon vom Belvedere. Nebst einer Kupfertafel. gr. 8. n. M. 2.40.
- Biller, S. F., Mythologie und Naturanschauung. 8. 1863. M. 1.80.

Von Dr. Alfred Jeremias erschien früher:

## Die babylonisch-assyrischen Vorstellungen vom Leben nach dem Tode.

Nach den Quellen unter Berücksichtigung der alttestamentlichen Parallelen dargestellt.

Leipzig. J. C. Hinrichs. 1887.

Unter der Presse befindet sich:

Assyriologische Bibliothek, Band III. Zweiter Teil.

# Das babylonische Nimrod-Epos.

Keilschrifttext der Bruchstücke der sogenannten Izdubar-Legenden mit dem keilschriftlichen Sintflutberichte.

Nach den Originalen im Britischen Museum copiert und herausgegeben von

Dr. Paul Haupt,

Professor der semitischen Sprachen an der Johns Hopkins Universität zu Baltimore.

Leipzig. J. C. Hinrichs. 1891.





